





fames for the second

## Allgemeines Deutsches

# Schüken- und Curnerliederbuch.

Mit Melobieen

herausgegeben

bon fr. Erk und M. Schauenburg.

Jeftausgabe jum allgemeinen deutschen Eurnfest in Seipzig ben 2. - 4. Muguft 1863.

J. J.P.

**L**ahr, M. Shauenburg & C. 1863. KC5569



#### Borwort

Raum jemale ift fich unter beutsches Boll nach zeitweiliger Erflarrung fo fonell und fo lebhaft, fo freudig feiner felbft wieder bewußt geworben, wie in unfern Tagen, und wohl fein anderes Bolt vermochte, um fich felbft ju verjungen, aus grauer Bergangenheit und aus ber Tiefe bes Bergens folde Schape bervorzuholen, wie bas unfrige. Mit fiegenber Gewalt bricht ber Beift ber Ginigfeit fich Bahn, und wie ber Blid au bem einen großen Simmelegelte, bas uns Alle überbedt, bas Berg warmer und lauter ichlagen macht, fo wedt ber Glaube an bas eine beutiche Baterland. bas une Alle geboren, bem wir Alle une weihen, in allen Gauen bie Bulje eines neuen, frifchen Lebens. Und wie jur fühnen That bas freie Bort, fo gefellt fich jum ruftigen Turnerfpiele bes Liebes beller Schall, gieben frob begeisterte Schaaren unter brausenbem Sang und Rlang gu Turn- und Schütenfesten. Und hat bann Jeber gerungen in Ernft und Spiel, fo ift es wieber bas Lieb, bas aus taufenb Rehlen in harmonifcher Ginbeit fich emporichwingt, bas bem Streben Aller bie bobere Weibe einer Ginigfeit ber Bergen verleibt.

Bon bem Schlachtgesange, mit bem bie Schaaren hermanns bie römischen Legionen schrecken, von Bollers frischen Weisen, bem Schwert unb Fibelbogen so weiblich an ber hand erklang, vom ritterlichen Minnesanger und Liebesfrohen Landsinecht bis auf Körners Leier und Schwert und bas Eisenlied unseres alten Arnbt hat nie bem starten beutschen Manne bas begeisternde Lieb gesehlt. Und unfre Turnvereine werben niemals aufhören, aus bem unversiegbar rinnenben Abrn bes beutschen Liebes ein ebleres Leben, ein Bewustsein schöner, allgemeiner Biele zu schöpfen.

Die porliegenbe Camulung von Turnerliebern, beren Sauptforberer Berr Gr. Ert in Duffelborf, bie Bflege bes beutiden Gefanges und bie treue Bewahrung bes iconen Schabes unferer Bolfelieber fich jum Lebensawed gefett hat, barf mohl ben Anipruch erheben, in bester Art unfren Turngemeinben für ihren Gefang Bort und Beife bargubieten. Satte fich ber Unterzeichnete bie Aufgabe gestellt, mit allem Reife bas überreiche Material zu fammeln, wobei ihm fo Biele, namentlich bie Berren Dr. fr. Got in feipzig, C. Rallenberg in Stuttgart, Dr. Cb. Schauenburg in Duffelborf. Dr. Schnender in freiburg, Dr. Sigismund in Berlin, Cb. Strauch in feinzig, bulfreiche Sand reichten, fo bat boch erft bie umfichtige Arbeit bes herrn Erk bas Buch ju bem gemacht, mas es ift. Sorgfaltige und reiche Auswahl ber Lieber, ftrenge Richtigfeit ber Terte, feiner Geidmad in ber Gidtung und Aufzeidnung ber Melobien find es nicht allein, bie bas Buch auszeichnen; ber Renner wird leicht bie einsichtsvolle Unorbs nung bes Stoffes und bie wohl überlegte Wahl bes balb ein=, balb mehr= fimmigen Sages bemerten, und wer bie Beburfniffe von Turnvereinen fennen gelernt bat, wirb fich freuen, feine Buniche in bem porliegenben Buche vollstänbig erfüllt au feben.

Moge bemfelben freundliches Willsommen und weite Berbreitung zu Eheil werben, moge es ihm gelingen, mitzuwirken zu bem schonen Ziele, bie ganze beutsche Turnerschaft in Liebe und Eintracht zu verbunden, bas beutsche Bolf in seiner turnenben und singenden Jugend sich verjungt sebe, in ihrem Beisviele sich selbst verjunge!

,,Moge bas beutiche gleb in froblicher Jugendluft und eblem, tapferm Sinn noch Jahrtaufende unverkummert erklingen !" .)

In Diefem Wunfche allen Deutschen Eurnerbrudern 'ein herzliches Gut

### M. Chauenburg.

<sup>\*</sup> Worte aus bem unten abgebrucken Briefe von C. Dt. Arnbt an bie Berausgeber bes "Allgemeinen beutschen Commersondes", beffen erfte Abbeilung "Baterlaubs-lieber", gleichfalls in vorliegende Sammlung fibergegangen ift.

James Baron.

Julian itemetary Monango gib Julian, Info son officer from the La fully when with you from

## Anfang und Ende. Gifenlieb von E. M. Arnbt.





NB. Das piano und crescendo ber letten Rotenzeile muß fich bei ben einzelnen Stropben nach bem Sinu des Lertes richten.

2. Eisen galt in meinen Tagen. Sorch' ich biefen Stundenweisern, sor' ich sagen, fragen, flagen: " Gifern fei ich, übereifern, fern fei nur bas Loos gefallen von ben eblen Glangmetallen, fern, o fern von jenen allen, |: woraus feine Rtange ichallen." :

3. Weg vom Silber benn, vom Golbe! Hin, wohin bie Weifer weisen! Trage, wie bein Schmieb es wollte, trage nuthig burch bein Eisen! Preis ihm, ber es hat geschmiebet! Rimmer magft bu wurdig preisen, nummer, was die Welt befriedet, was die Welt erhalt, das Eisen.

4. D bu Segensglang bes Bfluges, Gold ber Achren, Gold ber Reben! D bu Blit bes Degenguges, bem bie Bollerzwinger beben! Lebenhalter, beftes Ding von besten Dingen, o ich fonnte taufend Pfalter voll mit beinen Ehren flingen!

5. Darum Breis bem Rauben, Sarten, Breis bem Menichenschirmer Eifen! Mag vom Blanfen, Feinen, Sarten fich ein Andrer seiner preifen; fann ich nur ein Funichen gablen in mir achter Mannergluthen, gonn' ich gern ben weichen Seelen volle Beibersebnsuchtsfluthen.

### 1. Baterlanbs. Ganger.











2. In ber macht'gen Eichen Rauschen mische fich ber beutsche Sang, baß ber alten Geifter Lauschen sich erfreu' am alten Klang. Deutsches Lieb, ton' ihnen Runbe fort und fort vom beutschen Geift, ber im tausenbestimm'gen Bunbe seine alten helben preift.

3. Ueberall in beutschen ganben blubet fraftig ber Gesang, ber aus tieffter Bruft entstanben, fundet laut bes herzens Drang. Deutsches Lieb aus beutschem herzen tone fort von Mund zu Mund; hemm' die Klagen, beil' bie Schmerzen, fnupfe freier Manner Bund.

4. Sei gegrüßt, bu Fest ber Lieber, strome Freud' und Segen aus, bag bie Schaaren trauter Bruber febren froh in's Baterhaus. Run, wohlan benn, Deutschlands Sohne! last uns feiern hand in hand, und bie frohe Runbe tone burch bas weite Baterland.

Dr. A. g. Weißmann.









2. Biel bes Eblen hat bie Beit gertrummert, viel bes Schonen ftarb ben fruben Tob; burch bie reichen Blatterkrange ichimmert seinen Abschieb bort bas Abenbroth. Doch, um bas Berhangnis unbefummert, hat vergebens euch bie Beit bebroht, und es ruft mir aus ber Zweige Behen: Alles Große muß im Tob bestehen!

3. Und ihr habt bestanden! Unter Allen grunt ihr frisch und fühn mit ftarfem Muth. Bobl fein Bilger wird vorüber wallen, ber in eurem Schatten nicht geruht. Und wenn herbstlich eure Blätter fallen, tobt auch find sie euch ein fostlich Gut; benn verwesend werben eure Kinder eurer

nachften Fruhlingepracht Begrunber.

4. Schones Bild von alter, beutscher Trene, wie fie beff're Beiten angeschaut, mo in freudig fuhner Tobesweihe Burger ihre Staaten festgebaut. — Ach, was hiff's, bag ich ben Schmerz erneue? Sind boch Alle biesem Schmerz vertraut! Deutsches Bolt, bu herrlichftes vor allen, beine Eichen febm, bu bift gefallen!

Ch. gorner. 1811.

#### 3. Bunbeslied vor ber Schlacht.





- 2. hinter une, im Grau'n ber Nachte, liegt bie Schande, liegt bie Schmach, liegt ber Frevel frember Knechte, ber bie beutsche Eiche brach. Unfre Sprache warb geichjanbet, unfre Tempel fturgten ein: unfre Ehre ift verpfanbet, beutsche Brüber, lof't fie ein! Brüber, bie Rache flammt! Reicht euch bie Sanbe, bag fich ber Fluch ber himmlischen wenbe! |: Lof's bas verlorne Ballabium ein!:
- 3. Bor une liegt ein gludlich hoffen, liegt ber Bufunft goldne Beit, fieht ein ganger himmel offen, bluht ber Freiheit Seligfeit. Deutsche Kunft und beutsche Lieber, Frauenbuld und Liebesglud, alles Große fommt une wieber, alles Schone fehrt zurud. Aber noch gilt es ein graftiches Wagen, Leben und Blut in die Schanze zu schlagen; nur in dem Opfers tob reift uns bas Glud.
- 4. Run, mit Gott, wir wollen's wagen, fest vereint bem Schicffal fteh'n, unser Berg zum Altar tragen, und bem Sob entgegen geh'n. Baters land, bir woll'n wir flerben, wie bein großes Bort gebent! Unf're Lieben mogen's erben, was wir mit bem Blut befreit. Bachse, bu Freiheit ber beutschen Eichen, wachse empor über unsere Leichen! Baterland, hore ben heiligen Eich!
- 5. Und nun wendet eure Blide noch einmal ber Liebe nach; icheibet von bem Bluthenglude, bas ber gift'ge Suben brach. Wird euch auch bas Auge truber teine Thrane bringt euch Spott, werft ben letten Ruß hinuber, bann befehlt euch eurem Gott! Alle die Lippen, die fur uns beten, alle die Bergen, die wir gertreten, trofte und ichtige fie, ewiger Gott!

#### (Bere 6 wird fcneller gefungen.)

6. Und nun frifch jur Schlacht gewendet, Aug' und Berg gum Licht hinauf! Alles 3rb'iche ift vollendet, und das himmlische geht auf. Fast euch an, ihr beutschen Bruder! jede Nerve sei ein Belb! treue Bergen feb'n fich wieder; Lebewohl fur diese Welt! Bort ihr's, schon jauchzt es bonnernd entgegen; Bruder, hinein in den bligenden Regen! Wiedersehn in der beftern Welt!

Ch. Körner.





- 2. Doch ber Belb gebietet Stille, fpricht bann ernft: "Legt fin bie Geigen, ernft ift Gottes Kriegeswille, wir find all' bem Tobe eigen. 3ch fieß nicht um eille Spiele Beib und Rind in Thranen liegen; weil ich nach bem himmel ziele, tann ich irb'ichen Feind befiegen."
- 3. "Rniet bei euren Rofenfrangen, bas find mir bie liebsten Geigen; wenn bie Angen betend glangen, wird fich Gott ber herr brin zeigen. Betet leife fur mich Armen, betet laut fur euren Raifer, bas ift mir bas liebste Carmen: Gott fchug' eble Furftenhaufer!"
- 4. "Ich hab' feine Beit zum Beten, fagt's bem herrn ber Belt, wie's ftebe, wie viel Leichen wir hier fa'ten, in bem Thal und auf ber Sohe, wie wir fchießen, wie wir wachen, wie viel hundert tapfere Schuten nicht mehr schießen, nicht mehr lachen; Gott allein wirb fie beschüten."

M. v. Schenkendorf. 1814.

#### 5. Auf, Germania !

(Rule Britannia. Engl. Bolfelieb. )







- 2. Und Alles ftromt' jur Siegerfahn', gestärkt burch Korner, Arnbt und Jahn. Da rächte Gott bes Franken hohn und Spott und machtig tont' bas Aufgebot: "Auf, Germania! fei einig, stark und treu! So nur wirft bu groß und frei!"
- 3. Und Franfreiche Abler flog gurud, bahin war schnell sein Ruhm, fein Glud. Der Sanger Schaar brang vor und immer weiter vor, zur Freiheit führte fie ber Chor: Auf, Germania! u. s. w.
- 3. Und Deutschlands Ruhm wird nie vergeh'n, er bleibet ewig, ewig fteh'n. Drum, Deutschlands Sohn, neig' her bein herz und Ohr und Rimme ein in unsern Chor: Auf, Germania u. f. w.

#### 6. Freiheit.

Mel.: Freiheit, Die ich meine, ze.

1. Auf Arfona's Bergen ift ein Ablerhorft, wo vom Schlag ber Bogen feine Spipe borft.

2. Spige beutschen ganbes, willft fein Bilb bu fein? Riff' und

Spalten fplittern beinen feften Stein.

3. Abler, fet' bich oben auf ben Felfenthron, beutschen Lanbes Suter, freier Boltenfohn!

4. Schau' hinaus nach Morgen, fchau' nach Mitternacht, fchaue gegen

Abend von ber hohen Bacht!

5. Lieft ber beutsche Raifer fliegen bich zugleich, ale er brach in

Studen, ach! bas beutiche Reich?

6. Sute, beutscher Abler, beutsches Bolf und Band, beutsche Sitt' und Junge, beutsche Stirn und Sand!

Wilhelm Muller.

#### 7. Des Deutschen Schwur.

Mel.: Bo Muth und Rraft zc.

1. Auf, Brüber, auf! beginnt bas Beb ber Weihe, flimmt fraftig an ben festlichen Gefang; bem beutichen Land, bem kand ber Kraft und Treue, ton' unfer Lieb nit hellem Jubelflang! Dich haben wir erforen, dir haben wir geschworen, o Baterland, im Kampfe fest zu fteh'n, für dich, wenn's gilt, auch in ben Tob zu geb'n!

2. Dir weih'n wir uns, du heil'ge Muttererbe, für dich find wir zu fampfen ftets bereit, fei's mit dem Wort, fei's mit dem schwerte, wir wanken nicht, wir halten unfern Eid. Dir bleiben wir ergeben im Tode wie im Leben; für beinen Ruhm nur glübet unfer Gerz, dir find wir

treu in Freude wie im Schmerg.

3. So blube benn, o Deutschland, und gebeihe in Frieden groß, flegsreich in jedem Streit und bleib', wie einst, das Land der festen Treue, die Beimath bleib' von Necht und Reblichseit! Noch lange dir ertone bas Kestlied beiner Sohne, und wo der beutschen Sanger Kahne wallt, bort auch bein Preis, o Baterland, erschallt.

#### 8. Rorner's Geifterftimme.

Del.: Erhebt euch von der Erbe zc., ober: Wenn Alle untreu merden zc.

1. Bebeeft mit Moos und Schorfe ein Eichbaum, hoch und ftark, fteht bei Mobblin, bem Dorfe, in medlenburger Mart; barunter ift von Steine ein neues Grab gemacht, braus fteigt im Monbenscheine ein Geift um Mitternacht.

2. Er richtet auf bie Rinben bee Baume ben Blid und lieft ben Ramen, ber ju finden bort eingegraben ift; bann sucht er mit ben Sauben ein Schwert, bas liegt am Ort, und gurtet um bie Lenden fich biefes Schwert fofort.

3. Langt bann nach einer Leier, nimmt fie vom Aft herab, und fest in ftiller Feier fich fingend auf fein Grab: "Ich war im Jugendbrause ein rafcher Reitersmann, bis hier im buntlen hause ich Ruh' und Raft

gemann."

4. "Ich war ein freier Jager in Lutow's wilber Schaar, und auch ein Bitherfchlager, mein Schwertlieb flang fo flar. Run reiten bie Gesnoffen allein auf ihrer Fahrt, ba ich vom Rof geschoffen und hier begraben warb."

5. "Ihr mogt nun weiter traben, bis baß ihr kommt an's Ziel: ihr habet mich begraben, wie es mir wohlgefiel; es find die beiben Lieben, die mir im Leben werth, im Tode mir geblieben, die Leier und bas Schwert."

6. "Ich feb' auch meinen Ramen, bag er unfterblich fei, gefchnitten in ben Rahmen ber Eiche fcon und frei. Es find die fconfien Rrange gegeben meiner Gruft, bie fich in jebem Lenze erneu'n mit frifchem Duft."

7. "Die Eich' ob meinem Scheitel, wie ift ber Rrang fo groß! Dein Ringen war nicht eitel, ich ruh' in ihrem Schoof; man hat in Fürftens gruften bestatten mich gewollt; hier in ben frifchen Duften ihr ruh'n mich laffen follt!"

Rückert. 1817.

#### 9. Abenblied vom Jahre 1813.



2. Selle Sternlein funteln ichon in Berrlichfeit; uber Erbenbunfeln ftrablt bie Emigfeit.

3. Abenblufte mehen burch ben grunen Balb, und wie Riefen fteben Giden icon fo alt.

4. D. ihr alten Gichen aus ber Riefenzeit, ihr, bie ftolgen Beugen ber Bergangenheit :

Bachi't nur ihr entgegen, ihr, ber beffern Beit, follt bie baubter

regen noch in freier Beit!

6. Baterland, bu Bonne, bich brudt jest bie Racht; balb fommt bir ber Conne junge frifche Dacht!

Dann erblüht ein Morgen, blutig, gulbenroth: Tob bann ichmes ren Sorgen, und ein Sieg in Gott! Carl Jung (nicht Buchner).





2. Gott Bater, bir gum Ruhm flammt Deutschlande Ritterthum in une auf's Den'; neu mirb bas alte land, machfend wie Reuerebrant, Gott, Breibeit, Baterland, altbeutiche Treu'!

3. Stoly, feufch und beilig fei, glaubig und beutich und frei Bers mann's Gefchlecht! Bwingherrichaft, Bwingherrnwig tilgt Gottes Raches blis - euch fei ber Berricherfig, Freiheit und Recht!

- 4. Freiheit, in une erwacht ift beine Beiftermacht; Beil biefer Stunb'! glubend fur Biffenicaft, blubend in Jugendfraft, fei Deutschlands Junger-
- 5. Schalle, bu Lieberflang, ichalle, bu hochgefang, aus beutider Bruft! ein berg, ein Leben gang, fteh'n wir wie Ball und Schang, Burger bes Baterlands, voll Thatenluft, A. follen.

#### 11. Manner und Buben.





Blamberg fdmin : gen fann!

2. Wenn wir bie Schauer ber Regennacht unter Sturmespfeifen wachenb vollbracht, fannft bu freilich auf üppigen Pfühlen wolluftig traumenb bie Glieber fublen. Bift boch ein ehrlos erbarmlicher Wicht; ein beutsches Mabchen u. f. w.

3. Benn une ber Trompeten rauher Klang wie Donner Gottes gum Gergen brang, magft bu im Theater bie Rafe wegen, und bich an Triffern

und Laufern ergoben. Bift boch u. f. w.

4. Wenn bie Gluth bes Tages verfenget, brudt, und uns faum noch ein Tropfen Waffers erquict, fannst bu Champagner fpringen laffen, tannst bu bei brechenben Tafeln praffen. Bift boch u. f. w.

5. Benn wir vor'm Drange ber wurgenben Schlacht jum Abschieb an's ferne Treuliebchen gebacht, maaft bu ju beinen Maitreffen laufen und

bir mit Golbe bie Luft erfaufen. Bift boch u. f. w.

6. Wenn bie Rugel pfeift, wenn bie Lange faul't, wenn ber Tob une in taufenb Geftalten umbrauft, fannft bu am Spieltifch bein Septleva

breden, mit ber Spabille bie Ronige ftechen. Bift boch u. f. w.

7. Und schlägt unfer Stündlein im Schlachtenroth, willfommen bann, feliger Wehrmannstod! — Du mußt bann unter feibenen Decken, unter Merkur und Latwergen verrecken, firbst als ein ehrlos erbarmlicher Bicht! Ein beutsches Mabchen beweint bich nicht, ein beutsches Lieb befingt bich nicht, und beutsche Becher flingen bir nicht. — Stoft mit an, Mann fur Mann, wer ben Flamberg schwingen kann!

Ch. Görner. 1813.

#### 12. Baterlandelieb.



2. So wollen wir, was Gott gewollt, mit rechten Treuen halten, und nimmer im Aprannensold die Menschenschaften; boch, wer für Tand und Schande ficht, den hauen wir in Scherben, |: der foll im beutschen Lande nicht mit deutschen Mannern erben. :|
3. D Deutschland, heil'ges Baterland! o deutsche Lieb' und

3. D Deutschland, heil'ges Baterland! o deutiche Lieb' und Treue! Du hohes Land! du schönes Land! wir schwören bir auf's Reue: Dem Buben und dem Knecht die Acht! der speise Krabin und Raben! So gieh'n wir aus zur hermannsschlacht und wollen Rache haben.

Distinct by Google

4. Last braufen, mas nur braufen fann, in hellen lichten Flammen? thr Deutschen, alle Mann fur Mann, jum heil'gen Krieg zusammen! und hebt die Gerzen himmelan und himmelan die Hande, und rufet alle Mann für Mann: "Die Knechtschaft hat ein Ende!"

5. Laft klingen, was nur klingen fann, die Trommeln und bie Flosten! wir wollen heute Mann fur Mann mit Blut bas Cifen rothen, mit Benfers und mit Knechteblut — o füßer Tag ber Rache! bas klinget allen

Deutschen gut, bas ift bie große Cache!

6. Last weben, was nur weben fann, Stanbarten weh'n und Fahnen! wir wollen heut' und Mann fur Mann zum Gelbentobe mahnen. Auf! fliege, hohes Siegehanier, voran bem fuhnen Reihen! wir flegen ober flerben bier ben fußen Tob ber Freien.

C. M. Arnot. 1813.

#### 13. Der Rnabe Robert.



tar und fchwort beim Sim-mel tren und mahr:

2. Ich fcmore bir, o Baterland, mit blantem Schwert in fester Sand, an bes Altares heil'gem Schrein, bis in ben Tob bir treu gu fein.

3. Ich schwöre bir, o Freiheit, auch zu bienen bis zum letten hauch mit herz und Seele, Muth und Blut, bu bift bes Menschen hochstes Gut.

4. Auch schwör' ich heißen, blut'gen Haß und tiesen Born ohn' Unterlaß bem Franzmann und bem frant'ichen Tand, daß ie nie schanden beutiches Laub.

5. Du broben in bem himmelszelt, ber Sonnen lenft und Bergen balt, bu großer Grit, o fieb' mir bei, bag ich es halte, mahr und treu!

6. Daß ich von Lug und Truge rein, bein rechter Streiter moge fein; bag biefes Gifen ehrenwerth fur's Recht nur aus ber Scheibe fahrt.

- 7. Und gieb' ich's gegen Baterland und Gott bann weife bin, o Sand! bann borre. Arm, gum burren Mit, bann merb' ein Salm bie Centnerlaft!
- 8. D nein, o nein! o ewig nein! ber Robert will fein Schurfe fein; ber Robert fcmort's bei Gott bem Geren: Die Ghr' und Tugend bleibt fein Stern.

E. M. Arndt.





2. Der Lanbfturm! ber Lanbfturm! Der Bau'r ift nur ein fchlechter Schuft, ber nach Solbatenhulfe ruft; ber Bauer, ber fich felbft macht Luft, ben Beind, ben Schuft felbit bufft und fnufft, ber Bauer ift fein ichlechter Schuft.

3. Der Lanbfturm! ber Lanbfturm! Der Ronig gibt mir feinen Golb! und ich bin ihm nicht minber bolb. Gu'r Ader, fprach er, ift eu'r Golb, brum, wenn ihr ben bewahren wollt, fo fchlagt ben geinb, bas ift eu'r Golb.

Der ganbfturm! ber ganbfturm! Der Feind ift blind und taub. ber Bicht; er tennt ja Beg und Stege nicht; er find't ja feinen Fuhrer nicht; bas ganb ift mein, wie fennt' ich's nicht? Drum fürcht' ich auch por'm Reinb mich nicht.

Der ganbfturm! ber ganbfturm! Der Feinb, ber Bicht, ift taub und blind, und feine Schlachten find ein Bind: er weiß ja nicht, wofur fie finb; ich hab' im Ruden Weib und Rinb, ich weiß, wofur bie Schlachten finb.

Der Lanbfturm! ber Lanbfturm! Die Glode, bie gur Tauf mich trug, bie Blod', bie mir gur bochzeit folug, bie Blode ruft mit lautem Bug : ber Glode Ruf ift niemals Trug; bie Glode ruft, bas ift genug.

Der Lanbfturm! ber Lanbfturm! Gorft bu's pom Rirchtburm fturmt es auch im Bau. Ich muß hinaus. Auf Gott vertrau'! Feindes Blut ift Morgenthau. Der Landfturm! ber Lanbfturm!





fehr' ich nun gu rud. Deutscheland, Deutschland, bu mein Troft, mein



Glud! Deutscheland, Deutschland, du mein Troft, mein Glud!

2. D, wie sehnt' ich mich so lange boch nach bir, bu meine Braut! Und wie ward mir freudebange, als ich wieder bich geschaut! Beg mit walschem Lug und Tand — |: Deutschland ist mein Baterland! :|

3. Alles Guten, alles Schonen reiche, fel'ge Beimath bu! Fluch ben Fremben, bie bich hobnen, Fluch ben Feinben beiner Rub!! Sei gegrüßt mit herz und haub, Deutschland, bu mein Baterland!
Boffmann von Sallersleben. 1839.





lichte: thu e recht unb furch te nic nichte!

Baue nicht auf bunten Schein, Lug und Trug ift bir ju fein, fchlecht gerath bir Lift und Runft, Feinheit wird bir eitel Dunft. 3. Doch bie Erene ehrenfeft, und bie Liebe, bie nicht lagt, Ginfalt,

Demuth, Redlichfeit, ftehn bir wohl, bu Sohn von Teut!

Bohl fteht bir bas grabe Bort, wohl ber Speer, ber grabe bobrt, wohl bas Schwert, bas offen ficht und von vorn bie Bruft burchflicht.

5. Lag ben Belichen Meuchelei, bu fei reblich, fromm und frei! Lag

ben Belichen Stlavengier, fcblichte Treue fei mit bir!

Deutsche Freiheit, beutscher Bott, beutscher Glaube ohne Cpott. beutsches Berg und beutscher Stahl find vier Belben allgumal,

7. Diefe ftehn wie Felfenburg, biefe fechten Alles burch, biefe halten tabfer aus in Gefahr und Tobesbraus.

8. Drum, o Berg, verzage nicht, thu', was bein Bewiffen fpricht: bies, bein Licht, bein Beg, bein Bort, halt bem Tapfern ewig Bort.

C. M. Arndt. 1813.





Ba . ter . lanbe! In ber gan ber mei . tem





- 2. Soch auf Bergen flammt bas Beuer; Licht und Bahrheit ftromen aus! hehre Freiheit fei uns theuer, Eintracht wohn' im Baterhaus! Allen Bolfern, nah' und ferne, reichen wir bie Bruberhand; uns vereinen ew'ge Sterne, All' Ein Glaub', Ein heimathland!
- 3. Seht bie heil'ge Fahne wallen! Freudig fleigt ber Raifer-Nar; borthin zu ben grauen Sallen ziehe, fromme Selbenschaar! Deutsche Liebe, beutsche Treue; beutsches Wort auf Felsengrund! Spater Entel Schaar erneue beutschen Muth und beutschen Bund.

## 18. Das Lieb ber Deutschen.







- 2. Deutsche Frauen, beutsche Treue, beutscher Bein und beutscher Sang follen in ber Welt behalten ihren alten schonen Klang, und zu ebler that begeistern unser ganzes Leben lang |: beutsche Frauen, beutsche Treue, beutscher Wein und beutscher Sang!:
- 3. Einigleit und Recht und Freiheit für bas beutsche Baterland! banach last uns Alle ftreben brüberlich mit herz und hand! Einigfeit und Recht und Freiheit find bes Glückes Unterpfand bluh' im Glanze biefes Glückes, blube, beutsches Baterland!

Soffmann von fallereleben. 1841.







2. Wer mochte bleiben, wenn's luftig geht, im fillen Saus? Bohlan! wenn Jugend in Bluthe fieht: hinaus, hinaus, wo frifch und munter bas Leben rollt! Wer bas gewollt: in die Schlacht, in die Schlacht hinaus!

3. D Behrmannoteben, o foftlich Gut! und warb's befcheert; ber Mann ift felig, ber tragt ben Duth blant, wie fein Schwert. Ber tapfer im froblichen Streite fiel, im Belbenfpiel, fchlaft im Arme ber grunen Erb'.

4. Dem flingt Mufit, bie er leiben mag, mit Klang barein; nicht schoner flingt es am jungften Tag in's Grab hinein. D feliger Tob, o bu Wehrmannstob! — Roch bin ich roth; in bie Schlacht, in bie Schlacht hinein!

C. M. Arndt. 1807.

### 20. Abschiedelieb.





- 2. Mit Bunich und Rlag' ift nichts gethan, es will bie Beit bie That bes Manns. Schon öffnet fich bie Ehrenbahn wohlan, wer ringen will, ber fann's: Mit herz und hand u. f. w.
- 3. Drum noch einmal bie Glafer voll, und ruft's hinaus in alle Belt: Wir zieh'n bahin, lebt wohl, lebt wohl! jum Frieden nicht, es geht in's Feld, mit herz und hand u. f. w.

Schauenburg.















Sudwig Uhland. 1815.

# 22. Schwertlieb.





foll bein beit' - res Blin : fen? Schauft mich fo freundlich an.



hur = rah!

"Dich tragt ein wachrer Reiter, brum blint' ich auch fo beiter; bin freien Mannes Behr; bas freut bem Schwerte fehr." Burrah!

3. Ja, gutes Schwert, frei bin ich, und liebe bich berginnig, ale

warft bu mir getraut ale eine liebe Braut. Surrah!

4. "Dir hab' ich's ja ergeben, mein lichtes Gifenleben. Ach, maren

wir getraut! Bann holft bu beine Braut?" Surrah!

5. Bur Brautnachte Morgenrothe ruft feftlich bie Trompete; wenn bie Ranonen fchrei'n, bol' ich bas Liebchen ein. Surrab!

6. "D feliges Umfangen! ich harre mit Berlangen. Du, Braut's

gam, hole mich! mein Rrangchen bleibt fur bich." Surrab!

Bas flirrft bu in ber Scheibe, bu belle Gifenfreube, fo wilb, fo fchlachtenfroh? Dein Schwert, was flireft bu fo? Surrah!

8. "Bohl flirr' ich in ber Scheibe: ich febne mich gum Streite, recht

wild und ichlachtenfroh. Drum, Reiter, flirt' ich fo." Surrah!

9. Bleib' boch im engen Stubchen; was willft bu bier, mein Liebs chen? Bleib' fill im Rammerlein; bleib', balb hol' ich bich ein! Gurrah!

10. "Lag mich nicht lange warten! o fconer Liebesgarten, voll Ros-

lein blutigroth, und aufgeblühtem Tob!" Surrah!

11. So tomm' benn aus ber Scheibe, bu Reiters Angenweite! Seraus, mein Schwert, heraus! Fuhr' bich in's Baterhaus. Hurrah!

12. "Ach, herrlich ift's im Freien, im ruft'gen Bochzeitreihen! Bie

glangt im Sonnenftrahl fo brautlich hell ber Stahl!" Surrah!

Bohlauf, ihr feden Streiter! Bohlauf, ihr beutschen Reiter! Birb euch bas Berg nicht marm? Rehmt's Liebchen in ben Arm! Gurrah!

14. Erft that es an ber Linfen nur gang verftohlen blinfen; boch an Die Rechte traut Gott fichtbarlich bie Braut. Surrah!

15. Drum brudt ben liebeheißen brautlichen Mund von Gifen an eure Lippen feft! Fluch! wer bie Braut verlagt. Burrah!

16. Dun laßt bas Liebchen fingen, baß helle Funten fpringen! Der

Sochzeitmorgen graut. - Surrah, bu Gifenbraut! Surrah!

Ch. Körner's lettes Lieb ,

gebichtet b. 26. Auguft 1813, wenige Stunden vor feinem Tobe

#### 23. Jum 18. Juni.

Beife: Feinde ringeum.

1. Ehre fei bir, herrliches Bolf ber Germanen, Ehre bes Baterlands Fahnen und Lorbeergier!

2. Abler fo fuhn, ale bu jum Raube gezogen, raufchte ber Pfeil

von bem Bogen, warf bich babin!

3. Schlachtfelb bes herrn, wo jum Gericht er gefommen, boch uber

Leichen entglommen fanb Deutschlande Stern.

4. Wahret es treu! Baterland, bir nur ergeben wollen wir fterben und leben, Deutschland fei frei!

Barbili. 1822.

### 24. Kriegers Morgenlieb.

Beife: Benn Alle untren merben, zc.

1. Erhebt euch von ber Erbe, ihr Schlafer, aus ber Ruh'; ichon wiehern und bie Pferbe ben guten Morgen zu. Die lieben Baffen glangen fo hell im Morgenroth; man traumt von Siegesfranzen, man benft auch an ben Tob.

2. Du reicher Gott, in Gnaben ichau her vom himmelezelt; bu felbft haft uns gelaben in biefes Baffenfelb. Laf uns vor bir bestehen und gib uns heute Sieg; bie Christenbanner weben, bein ift, o berr, ber Rrieg.

3. Ein Morgen foll noch kommen, ein Morgen, milb und flar; fein harren alle Frommen, ihn schaut der Engel Schaar. Bald scheint er sonder hulle auf jeden deutschen Mann; o brich, du Tag der Fulle, du Kreiseitstag: brich an!

4. Dann Rlaug von allen Thurmen und Klang aus jeder Bruft, und Ruhe nach ben Sturmen und Lieb' und Lebensluft. Es ichallt auf allen Wegen bann frobes Siegsgeschrei; und wir, ihr tabfern Degen, wir waren auch babei.

M. v. Schenkendorf. 1813.

### 25. Gefang beutscher Manner.



2. Es heult ber Sturm, es brauft bas Meer; mag rings um uns ber Feigen heer fich ichen'n vor Gram und Sorgen. |: Une freut Gefahr und Sturmesbrang, wir wollen bei'm frohlichen Becherklang ausharren jum kommenben Morgen! : 3. Es heult ber Sturm, es brauft bas Meer; fo liegt's auf Deutschland hart und schwer, bas Baterland in Ketten. Es gilt — bie Sanb an's Berg gelegt, wem muthig ein Berg im Bufen schlägt — bas Baters land zu retten!

4. Es heult ber Sturm, es brauft bas Meer; wir schwor'n bei Allem, was heilig und hehr, bas Baterland zu retten! Db auch ber Butbrich braut und schnaubt, ob Allen er bas Berg geraubt, wir forengen

feine Retten.

5. Es heult ber Sturm, es brauft bas Meer; fo zieh'n Gefahren um uns her; brob laffet heut' uns forgen! Und was wir heut hier Ruhnes geschaftt, bas wollen wir mit Muth und Rraft vollbringen am folgenben Moraen.

6. Es heult ber Sturm, es brauft bas Meer, es gittert bas Erbreich um uns her; brum frohlich, ihr Manner, getrunfen! Dann morgen auf, und bas Schwert zur hand, bis wir befreit bas Baterland, und ber Feind jur Holle gesunfen! Friedr. Jange. 1812.







2. Das ift ber beil'ge Rhein, ein herricher, reich begabt, beg Rame icon, wie Bein, bie treue Seele labt. Es regen fich in allen herzen viel waterland iche Luft und Schmerzen, wenn man bas beutsche Lieb beginnt vom Rhein, bem hoben Belfentind.

3 Sie hatten ihm geraubt ber alten Burben Glang, von feinem Ronigshaupt ben grunen Rebenfrang. In Feffeln lag ber belb geschlagen: fein Burnen und fein ftolges Rlagen, wir haben's manche Nacht belaufcht,

von Beifterschauern hehr umraufcht.

4. Bas fang ber alte helb? — Ein furchtbar brauend Lieb: "D weh' bir, fchnobe Belt', wo feine Freiheit blutt, von Treuen los und baar von Ehren! Und willst bu nimmer wiederfehren, mein, ach! gestorbenes Geschlecht, und mein gebrochnes beutsches Recht?"

5. "O meine hohe Beit! mein goldner Lengestag! ale noch in herrs lichfeit mein Deutschland vor mir lag, und auf und ab am Ufer wallten bie ftolgen abligen Gestalten, bie Belben, weit und breit geehrt durch ihre

Tugend und ihr Schwert!"

6. "Es war ein frommes Blut") in ferner Riefenzeit, voll fuhnem Leuenmuth und mild als eine Maid. Man fingt es noch in ipaten Tagen, wie ben erfchling ber arge Sagen. Was ihn zu folcher That gelentt, in meinem Bette liegt's versenft."

7. "Du Gunber, muthe fort! balb ift bein Becher voll; ber Ribes lungen hort erficht wohl, wann er foll. Es wird in bir bie Seele graufen, wann meine Schreden bich umbraufen: Ich habe wohl und treu bewahrt

ben Schat ber alten Rraft und Art!" -

8. Erfüllt ift jenes Wort: ber Ronig ift nun fret, ber Nibelungen Sort erfieht und glanget neu! Es find bie alten beutichen Ehren, bie wieder ihren Schein bewahren: ber Bater Bucht und Muth und Ruhm, bas heit'ge bentiche Kaiferthum!

<sup>&</sup>quot;) Siegfried , beld ber Ribelungen.

9. Bir hulb'gen unferm herrn, wer trinfen feinen Wein. Die Freiheit fei ber Stern! bie Losung fei ber Rhein! Bir wollen ihm auf's Reue schwören; wir muffen ihm, er uns gehören. Bom Felfen fommt er frei und hehr: er fließe frei in Gottes Meer!

Mar v. Schenkendorf. 1814.

#### 27. Gelübbe.

Beihelieb ber fcmargen Freifchaar 1813.



- 2. Wer halt, wem frei bas Herz noch schlägt, nicht fest an beinem Bilbe? Wie fraftvoll bie Natur fich regt burch beine Balbgefilbe, fo blubt ber Bleiß, bem Neib zur Qual, in beinen Stabten sonber Zahl, und jeber Runft Gebilbe.
- 3. Der beutsche Stamm ift alt und ftarf, woll hochgefühl und Glaus ben. Die Treue ift ber Ehre Mart, wantt nicht, wenn Sturme schnanben. Es schafft ein ernster, tiefer Sinn bem herzen solchen hochgewinn, ben und tein Feinb mag rauben.

4. So fpotte Beber ber Gefahr! Die Freiheit ruft uns Allen. So will's bas Recht, und es bleibt wahr, wie auch die Loofe fallen; ja, finken wir ber Uebermacht, fo woll'n wir boch zur ew'gen Nacht ruhmreich hins über wallen!

friedr. v. Schlegel. 1809.

#### 28. Friefen.

"Friesen war ein aufblubender Mann in Jugendfulle und Jugendsche, an Beib und Seele obne Febt, voll Unicus und Weisheit, beredt wie ein Seber; eine Siegfriedsges fallt von großen Gaben und Gnaden, den Jung und Alt gleich lieb hatte; ein Weiste des Schwertes auf Sieb und Stog, furz, raich, fett, sein, gewaltig und nicht zu ermilden, wenn seine Sand erft das Eisen faßte; ein fühner Schwimmer, dem fein deutscher Strom zu breit und zu reißend; ein reifiger Reiter in allen Satteln gerecht; ein Einner in der Tunfunft, ble ibm vole verdanft. Ihm ward nicht beschiechen, iu's freie Baterland detmyusebren, an dem seine Seele bielt. Bon wesicher Tude siel er bei dufterer Winternacht durch Meuchesschus in den Reinem zu keide —: aber wie Scharnborft unter den Alten, ist Friesen von der Jugend der größeste aller Gebliebenen."

(3ahn in ber Borrebe gur beutichen Turnfunft, 6. VII.)

#### Del.: Benn Alle untreu merben ze.

1. Es thront am Elbestrande bie ftolze Magbeburg; ihr Ruhm brang. burch bie Lanbe, ihr Unglud auch hindurch. Als Tilly einst bem Feuer zu tilgen fie gebot, trug fie ben Bittwenschleier, war ihre Schone tobt!

2. Sie mag ihn wieder nehmen, ihr ftarb ihr befter Sohn; er ging, ein großer Schemen, hinauf vor Gottes Thron. Da hießen gleich ben Brommen, ber kam aus heil'gem Streit, die Englein alle willfommen zur ew'gen himmelsfreub'.

3. Bohl Biele find gevricfen im hohen beutschen Canb; boch bich, mein frommer Friefen, hat Gott allein gefannt. Bas blubend im reichen Bergen bie Jugend holb umfchloß, ift jedem Laut ber Schmergen, ift jedem

Lob zu groß.

4. War je ein Ritter ebel, bu warft es tausenbmal, vom Ruge bis jum Schabel ein lichter Schonbeitestrahl! Du haft mit fuhnem Sinne nach Rreiheit wohl geschaut; bas Baterland war Minne, war Liebfte bir und Braut!

5. Du haft bie Braut gewonnen im ritterlichen Streit; bein Bergs blut ift geronnen fur bie viel eble Maib; von welfchen grimmen Bauern empfingst bu Tobesftreich, brob wohl Jungfrauen trauern; ber Schonheit Blum' ift bleich. 6. Schlaf' ftill und fromm in Treue bis an ben jungften Tag, wo fich ein Morgen neue bir wieber rothen mag! Es bluht um beinen Frieben Gebachtniß golben fcon; im Sieg war bir beschieben, fur's Baterland heim zu gehn. E. M. Arndt.

#### 29. Die Bolkerschlacht bei Leipzig.

Beife: Es hatten brei Befellen ein zc., ober: Es mar ein Ronig in Thule zc.

1. Es wollten viel treue Gefellen fich taufen ein Baterland ju Leipzig mit eifernen Ellen, ein freies Baterlanb.

2. Bei feipzig ruhet begraben wohl mancher Mutter Rinb; bas

Grablied fangen ihm Raben, die bort geflogen find.

3. Bas fragt ihr, Todesgenoffen, bie ihr ba unten ruht: Bas half

es, bag es gefloffen, fo viel vom rothen Blut?

4. Wer fann euch Antwort fagen, wer fagen foldes Leid? Bohl euch, bag ihr erschlagen, bag ihr erschlagen feib!





2. Auch zogen mit Reitern und Roffen im Schritt, juchhe! wohl taufenb ber tapferften Schugen mit; juchhe! Ihr Schugen, Gott jegn' ench jeglichen Schug, burch welchen ein Frangmann erblaffen muß! Juchhe 2c.

3. So giehet ber tapfre, ber muthige Schill, ber mit ben Franzofen fich schlagen will; ihn sendet kein Raifer, kein Ronig aus, ihn

fenbet bie Freiheit, bas Baterland aus.

4. Bei Dobenborf farbten bie Manner gut bas fette ganb mit frangofischem Blut; zweitausenb zerhieben bie Cabel blant, die Uebrigen machten bie Beine lang.

5. Drauf fturmten fie Domit, bas feste Saus, und jagten bie Schelmenfrangofen binaus; bann zogen fie luftig in's Bommerland ein, ba foll

fein Frangofe fein Rimi mehr fchrei'n.

6. Auf Stralfund fturmte ber reifige Jug. D Frangofen, verstänbet ihr Bogelflug! D muchfen euch Febern und Flügel geschwind! es nahet ber Schill, und er reitet wie Bind.

7. Er reitet wie Wetter hinein in bie Stabt, wo ber Ballenftein weiland verlegen fich hat, wo ber zwölfte Carolus im Thore ichlief; jett

liegen ihre Thurme und Mauern tief.

8. D weh euch Frangofen! wie maht ber Tob! wie farben bie Reiter bie Gabel roth! bie Reiter, fie fuhlen bas beutsche Blut, Frangofen gu

tobten, bas baucht ihnen gut.

9. D Schill, o Schill! bu tapferer helb! D weh! was sprengest bu nicht mit den Reitern in's Feld? D weh! was schließest in Mauern die Tapferfeit ein? bei Stralsund, da sollst du begraben sein. D weh, o weh, o weh! o Schill, dein Sabel that weh!

10. D Stralfund, bu trauriges Stralefund, o weh! in bir geht bas tabferfte Berg zu Grund: eine Rugel burchbohret bas redlichste Berg, und

Buben, fie treiben mit Belben Scherg. D meh! ac.

11. Da fchreiet ein fchnober Frangofenmund: "Man foll ihn begraben wie einen hund, wie einen Schelm, ber an Galgen und Rab fcon futterte

Rrahen und Raben fatt!" D weh! ac.

12. So trugen fle ihn ohne Sang und Klang, ohne Pfeifengeton, ohne Trommelflang, ohn' Kanonenmufif und Flintengruß, womit man Solbaten begraben muß.

<sup>&</sup>quot;) "Thut meh!" wird bis jum 8. Berfe wiederholt, von dem 9. an beißt es: "that meh "?

13. Sie schnitten ben Ropf von bem Rumpfe ihm ab und legten ben Leib in ein schlechtes Grab; ba schlaft er nun bis an ben jungften Tag, wo Gott ihn zu Freuden erweden mag.

14. Da fchlaft nun ber fromme, ber tapfre Selb, o weh! 3hm warb fein Stein jum Gebachtnig gestellt; o weh! Doch hat er gleich feinen

Ehrenftein, fein Name wird nimmer vergeffen fein.

15. Denn zaumet ein Reiter sein schwelles Pferd, juchhe! und schwinget ein Reiter sein blantes Schwert, juchhe! so rufet er gornig: Gerr Schill, berr Schill! ich an ben Frangosen Ench rachen will! Juchhe zc.

C. Al. Arndt.

#### 31. Rriegslied.



2. |: Bittre bu nicht! : | Gorft im unfinnigen Rafen bu bie Trompeten fie blasen: |: Bittre bu nicht! : |

3. Bittern, wofur? bag fie mit Schauber und Schreden beine Bebirge bebeden? Sind wir boch bier!

4. Bater und Sohn, flammenbe Schwerter gezogen, tommen wie Raben geflogen, fprechen ihm Sohn.

5. Blucher voran! Ceht auf tem Rappen ihn figen; fchaut, wie

bie Augen ihm bligen! Er macht ben Plan.

6. Stern in ber Racht! Du mit ben filbernen Saaren, Felbherr, mo find bie Befabren? wann, wo bie Schlacht?

7. Feind, nur herab! Richt mit bem fchnaubenben Gaule, nicht mit

bem prahlenden Maule ichredft bu une ab!

8. Muth in ber Bruft! Coarf wie ber Blit unfre Gabel, bunfel bie Blide wie Rebel! Rampf unfre Luft!

9. Baterland weint! Borft bu's? und Baterlands Thranen madjen

aus Rriegern Spanen: Bluch fur ben Feinb!

10. Ropf' in bie Bob!! Stolger, wir fommen, wir fommen! haben

fcon Abfchied genommen, that une fo meh!

11. Dort ringe umber fengend' und brennende Feinbe, weinende Mabchen und Freunde hinter une ber!

12. Run, gute Racht! Pallafche gwifden Die Bahne! Fallt auch

barauf eine Thrane, - fort in bie Schlacht!

C. G. Cramer. 1791.

#### 32. Den gefallenen Kriegern.

1. Ferne in ber fremben Erbe ruhet ihr bei eurem Schwerte in bes Tobes fichrer hut. Beil'ger Frieben lohnt euch Muben nach bes Tages beißer Glut.

2. Feindesabler fah't ihr fallen, hörtet Siegesbonner schallen, als ber Tob bas Auge brach. Geil euch, Lieben, traumet bruben von bes Sieges

golbnem Tag!

3. Gelig preif ich eure Loofe in ber Erbe fuhlem Schoofe, benn ihr- fah't ber Freiheit Licht! Sah't fie fleigen über Leichen — boch fie finten

fah't ihr nicht!

4. Fern von eurem Siegesthale benten wir beim Tobesmahle innig eurer Siegerschaar; und wir gießen, euch zu grußen, Thranen auf ben Bestaltar.

Wilhelm Sauff.

### 33. Beim Feuer am 18. October.

Beife: Feinde ringsum zc.

1. |: Blamme empor! : | fleige mit lobernbem Scheine von ben Gebirgen am Rheine ]: glubenb empor! : |

Marzad by Google

2. Siebe, wir ftebn treu im geweiheten Rreife, bich, au bee Bater= lande Breife, brennen gu febn!

3. Beilige Glut! rufe bie Jugend gufammen, bag bei ben lobernben

Klammen machfe ber Duth!

Auf allen bob'n leuchte, bu flammenbes Beichen, bag alle Feinbe erbleichen, wenn fie bich febn!

Finftere Racht lag auf Bermaniene Bauen; ba lieg ber Berrgott

fich fchauen, ber une bewacht.

"Licht, brich herein!" fprach er; ba gluhten bie Flammen, fchlus gen in Gluten gufammen über bem Rhein.

Und er ift frei! Alammen umbraufen bie Soben, bie um ben

Berrlichen fteben; jauchat! er ift frei!

Stehet vereint, Bruber, und lagt une mit Bligen unfre Bebirge beschüten gegen ben Feinb!

Leuchtenber Schein! fiebe, wir fingenben Bagre ichworen am Rlammenaltare: Deutsche gu fein!

10. Bore bas Bort! Bater, auf Leben und Sterben, hilf une bie

Freiheit erwerben! fei unfer bort!

30h. g. Chr. Monne. 1814.

#### 34. Freiheit, die ich meine zc.





2. Auch bei grunen Banmen in bem luft'gen Balb, unter Blutens traumen ift bein Aufenihalt! Ach! bas ift ein Leben, wenn es weht und flingt, |: wenn bein ftilles Weben wonnig uns burchbringt; :

3. Wenn bie Blatter raufchen fugen Freudenegruß, wenn wir Blide tauschen, Liebeswort und Rug. Aber immer weiter nimmt bas herz ben Lauf, auf ber himmelsleiter fleigt bie Sehnsucht auf.

Mus ben ftillen Rreifen fommt mein Sirtenfind, will ber Belt beweifen, was es benft und minnt. Blubt ihm boch ein Garten, reift ihm boch ein Felb auch in jener harten, fleinerbauten Belt.

Bo fich Gottes Flamme in ein Berg gefenft, bas am alten Stamme treu und liebend hangt; wo fich Manner finden, Die fur Ghr' und

Recht muthig fich verbinben, weilt ein frei Befchlecht.

Binter bunfeln Ballen, hinter ehr'nem Thor fann bas Berg noch fcmellen zu bem Licht empor; fur bie Rirchenhallen, fur ber Bater Gruft, fur bie Liebsten fallen, wenn bie Freiheit ruft :

Das ift rechtes Gluben, frifch und rofenroth; Selbenwangen bluben fconer auf im Tob. Bolleft auf une lenfen Gottes Lieb' und Luft,

wolleft gern bich fenten in bie beutsche Bruft!

Freiheit, Die ich meine, Die mein Berg erfullt, fomm' mit beinem Scheine, fußes Engelebild! Freiheit, holbes Befen, glaubig, fuhn und gart! baft ja lang erlefen bir bie beutfche Art.

M. v. Schenkendorf. 1813.

#### 35. Reiterlieb.







luft'gen Schwerter stang, jum luft'gen Schwerter s tang!

2. Soch in ben Luften, unbesiegt, geht frischer Reitersmuth; mas unter ihm im Staube liegt, engt nicht bas freie Blut; weit hinter ihm liegt Sorg' und Noth, und Meib und Kind und heerb; vor ihm nur Freiheit ober Tob, und neben ihm fein Schwert.

3. So geht's zum luft'gen Sochzeitsfeft, ber Brautfranz ift ber Preis; und wer bas Liebchen warten lagt, ben bannt ber freie Kreis. Die Ehre ift ber hochzeitgast, bas Baterland bie Braut; wer fie recht brunftiglich

umfaßt, ben hat ber Tob getraut.

4. Gar fuß mag folch ein Schlummer fein in folcher Liebesnacht; in Liebdens Armen schläfit bu ein, getreu von ihr bewacht. Und wenn ber Eiche grunes holz die neuen Blatter schwellt, so ruft fle dich mit freud'gem Stolz zur ew'gen Freiheitswelt.

5. Drum, wie fie fallt und wie fie fteigt, bes Schidfals rafche Bahn, wohin bas Glud ber Schlachten neigt: wir ichauen's ruhig an. Fur beutsche Freiheit woll'n wir fteh'n! Sei's nun in Grabes Schoof, fei's

oben auf ben Siegeshob'n, wir preifen unfer Loos!

6. Und wenn une Gott ben Sieg gemahrt, was hilft euch euer Spott? 3a! Gottes Arm führt unfer Schwert, und unfer Schild ift Gott! — Schon fürmt es mächtig rings umber; brum, ebler hengft, frisch auf! Und wenn die Welt voll Teufel war, bein Weg geht mitten brauf. Eb. Körner. 1813.

Bebichtet furg vor bem Ueberfalle (17. Juni) ber Lubow'ichen Reiter bei Riben um weit Alben.

### 36. Deutsches Rriegelieb.





2. Frifch auf! Ihr tragt bas Beichen bes Beile an eurem hut, bem nug bie holle weichen und Satans Frevelwuth, |: wenn ihr mit treuem-bergen und rechtem Glauben benft, fur wie viel bittre Schmerzen fich Gottes Sohn geschenkt. :|

3. Drum auf fur beutsche Chre, bu tapfres Teutsgeschlecht! Der befte Schilb ber Geere heißt Baterland und Recht; als iconfie Losung Ainget bie Freiheit in bas Felb: wo fie bie Fahne ichwinget, wird jebes

Rind ein Belb.

4. Drum auf, ihr beutschen Schaaren! Frisch auf zum heil'gen Rrieg! Gott wird sich offenbaren im Tobe und im Sieg; und wenn die ganze Solle sich goffe über euch — ihr spult sie, wie die Welle das Sandstorn, weg von euch. E. M. Arndt. 1812.

#### 37. Frisch auf, ihr Jäger frei 2c.

Del: Huf, auf, thr Bruber, und feld ftart ac.





beut-fche Ba s ter s lanb! fur's beutsche Ba s ter s lanb!

2. Aus Besten, Rorben, Sub und Oft treibt uns der Rache Straft; som Oberflusse, Beser, Main, vom Elbstrom und vom Bater Rhein |: und aus dem Donauthal. :

3. Doch Bruber find wir allzusammt, und bas schwellt unfern Muth. Uns knupft ber Sprache heilig Band, uns knupft ein Gott, ein Baters

land, ein treues, beutsches Blut.

4. Nicht jum Erobern zogen wir vom vaterlichen Geerb; bie fchanblichfte Tyrannenmacht befampfen wir in freud'ger Schlacht: bas ift bes Blutes werth!

5. 3hr aber, bie une treu geliebt, ber Derr fei euer Schilb; bezahlen wir's mit unferm Blut! benn Freiheit ift bas bochfte Gut, ob's taufenb

Beben gilt.

6. Drum, muntre Jager, frei und flink, wie auch bas Liebchen weint! Gott hilft uns im gerechten Rrieg! Frifch in ben Rampf! — Tob ober Sieg! Frifch, Bruber, auf ben Feinb! Eh. Körner. 1813.

# 38. Bur Gedächtniffeier bes Aufrufs ber Freiwilligen.

Am 3. Februar 1813.

Mel.: Benn Alle untren werben zc.

1. Frifch auf, jum frohlichen Jagen! fo rief ber horner Rlang, fo rief in frohen Tagen ber muntre Jagbgefang. |: Berflungen find bie Lieber, Die blanten Waffen ruh'n; wir aber fragen wieder: wo find Die Idger unn? :! 2. Ein Rirchhof liegt gebreitet, feine Mauer fast ihn ein, feine Sugel find bereitet mit hobem Leichenstein. Der Pfluger pflugt barüber und fragt nicht nach bem Grab; ber Manbrer gieht vorüber, schaut nicht auf euch binab.

3. Sie freuen fich ber Aehren, Die euer Blut getrantt; fie ichmuden fich mit Ehren, Die euch ber Tob geschentt. Sie brechen von ben Krangen, Die euch ber Sieg vertraut; fie fliegen ju ben Langen mit eurer jungen Praut.

4. Die Belt will untreu werben, so bleiben wir getreu, bamit bie Lieb' auf Erben nicht ganz verschwunden fei. Das Fest, bas wir begeben, hat euch bem Tob geweiht; mag es fortan bestehen, ein Beichen beg'rer Zeit!

5. Frifch auf jum frohlichen Sagen! fo fangt ihr in ber Schlacht; ") euch fei in biefen Sagen bies Lied jum Gruß gebracht! Und burfen wir micht jagen und schlagen auf ben Feind: was fommt, wir wollen's tragen, so treu wie ihr vereint!

Sr. forfter.

#### 39. Gruß an bas Baterlanb.



<sup>&</sup>quot;) Anfpielung auf bas ebenfo anfangende Rriegslied von Fouqué.

2. Gegruft, bu Land ber Treue, fo reich an Rorn und Bein! D Bonne fonber Reue, bein eigen ftete gu fein!

3. Gegruft, bu gand ber Treue, mit Gichen frifch und grun! D gib.

bağ ich mich freue noch lang an beinem Blub'n!

Gegruft, bu Banb ber Treue, fo fart in Beit ber Roth! Begehra

bu mein, fo icheue ich Qualen nicht unb Dob.

5. Gegruft, bu ganb ber Treue, bas mir bas Leben gab! Bon beis nen Gichen ftreue ein Blatt nur auf mein Grab!

Johann Mepomuk Vogl. 1844.

### 40. Morgenlied ber ichwargen Freischaar. 1813.



2. |: Wir fahren burch bie Felber, burch Saibe, Moor und Balber, burch Biefe, Trift und Au', fo weit ber himmel blau. :

3. Wir fcutteln ab bie Sorgen, was fummert une bas Morgen?

Im Ruden lagt ben Tob, bas And're walte Gott!

4. Wir riegeln feine Pforte, wir ruh'n an feinem Orte, wir fammeln feinen Lohn, wie's fommt, fo fliegt's bavon.

5. Bir feilichen nicht um's Leben, wer's nimmt, bem ift's gegeben

wir scharren Reinen ein, bas Grab ift allgemein.

6. Wir fparen nicht fur Erben, mas bleibt, es mag verberben, unb

fommt's an feinen herrn, wer's find't, behalt' es gern.

7. Fur Baterland und Chre erheben wir bie Behre, fur hermann's Erb' und Gut verfprigen mir bas Blut.

8. Und feine Behre raftet, bevor bas Land entlaftet vom Staub ber

Thrannei, bis Erb' und himmel frei.

9. Der Teufel foll verfinten, die Mannlichkeit foll blinten, bas beutsche Reich besteh'n, bis Erd' und All vergeh'n! Gust. As. Salchow.

#### 41. Baterlanderuf.





2. Bu lange icon ertragen wir die Schmach, die durch Berblenbung wir erbulbet; werft ab bas Joch, und werbet endlich mach, auf bag nicht eure Schande ihr verschulet! Es gilt fur Glauben, Baterland und Beib; erfamplt ben Sieg, bringt beutschen Einn und wieber, |: und beutsche Greicheit, deutsche Ereue, beutsche Lieber erwarten euch als euer schönfter Sold!

3. Gott war mit euch, er maß bie Prufungezeit, er gab euch Muth, ben großen Rampf zu enden; er hat durch euch vom Feinde uns befreit, und Sieg empfangen wir aus feinen Sanden. Ihr fampftet treu fur Gott und Baterland, das beutsche Recht erfampftet ihr euch wieder; die eble Freiheit, feste Treue, deutsche Lieder sind nun bes Baterlandes Unterpfand. (Aus dem Jahr 1813.)

### 42. Gefang ausziehenber Rrieger.





2. Bir halten jusammen, wie treue Bruber thun, wenn Tob uns umgranet und wenn bie Baffen rub'n; |: une Alle treibt ein reiner, frober Sinn, nach Ginem Biele ftreben wir Alle bin. :

3. Der Sauptmann, er lebe! er geht une fuhn voran; wir folgen tom muthig auf blut'ger Siegesbahn. Er fuhrt une jest jum Rampf und

Sieg hinaus, er führt une einft, ihr Bruber, in's Baterhaus.

4. Ber wollte wohl zittern vor Tob und vor Gefahr? Bor Feigheit, und Schanbe erbleichet unfre Schaar; und wer ben Tob im heil'gen Rampfe fand, ruht auch in frember Erbe im Baterland!

A. Methfeffel. 1813.







- 2. Die auch bie Bolle brauft, Gott, beine ftarte Fauft fturgt bas Bebaube ber Luge. |: Buhr' une, Derr Bebaoth, fuhr' une, breiein'ger Bott, fuhr' une gur Schlacht und jum Siege! :|
- 3. Fuhr' une! Fall' unfer Loos and tief in Grabes Schoof: Bob boch und Breis beinem Ramen! - Reich, Rraft und herrlichfeit find bein in Ewigfeit! Fuhr' une, Allmachtiger! - Amen!

Ch. Aorner. 1813.

# 44. Blucher's Gebachtnif.







- 2. Ich hab' einen machtigen Felbherrn gefannt, ber wußte ben Tob ju verachten; ber Sieg war an feine Kabnen gebannt, er war ber Lowe ber Schlachten. Er leuchtete vor wie ein ftrablender Stern, bem folgten wir gren, ihm war unfer berz von Liebe entbrannt. |: Den machtigen Felbherrn, ben hab' ich gefannt. : |
- 3. Wir haben ben helben ber Freiheit gefannt, er hat fich auf Lorbeern gebettet; wir haben ibn Bater Bluch er genannt, und Alle hat er gerettet. Die frantischen Ketten, er riß nie entzwei, er machte bas Baterland glucklich und frei; nun ift er gestorben und xuht unter'm Sand, — wir haben ben helben ber Freiheit gefannt.

Submig Mellftab. 1820.

#### 45 Gelübde.

Beife: Bir hatten gebauet zc.

- 1. 3ch hab' mich ergeben mit Berg und mit hand |: bir, gand voll Lieb' und Leben, mein beutsches Baterland! :|
- 2. Mein Gerg ift entglommen, bir treu jugewandt, bu gand ber Freien und Frommen, bu herrlich hermannsland!
- 3. Will halten und glauben an Gott fromm und frei! will, Baters land, bir bleiben auf ewig fest und treu!
- 4. Ach Gott, thu' erheben mein jung Bergeneblut ju frifchem freud's gen Leben, ju freiem frommen Duth!
- 5. Saf Rraft mich erwerben in Berg und in Sand, gut leben und gut Berben fur's beil'ge Baterland!

S. S. Magmann. 1820.

#### 46. Auf Scharnborft's Tob.

Del.: Bring Gugen, ber eble Ritter zc.

1. In bem wilben Rriegestange brach bie iconfte Belbenlange, Breu-Ben, euer Beneral. Luftig auf bem Felb bei Lugen fah er Freiheitemaffen bligen, boch ihn traf bes Tobes Strabl.

"Rugel, raffit mich boch nicht nieber? - Dien' euch blutenb, merthe Bruber, führt in Gile mich gen Brag! will mit Blut um Deftreich werben; ift's befchloffen, will ich fterben, wo Schwerin im Blute lag."

3. Arge Stadt, wo Belben franten, Beil'ge von ben Bruden fanten, reißeft alle Bluthen ab; nennen bich mit leifen Schauern, - beil'ge Stabt, nach beinen Mauern gieht uns manches theure Brab.

4. Aus bem irbifchen Getummel haben Engel in ben Simmel feine Seele fanft geführt; ju bem alten beutschen Rathe, ben im ritterlichen Staate ewig Raifer Rarl regiert.

5. "Grug' euch Gott! ihr theuern Belben! fann euch frobe Beitung melben: unfer Bolf ift aufgewacht! Deutschland bat fein Recht gefunden;

fchaut, ich trage Guhnungewunden aus ber beil'gen Opferfchlacht:"

Solches hat er bort verfundet, und wir Alle fteh'n verbunbet, bag bies Bort nicht Luge fei. Beer, aus feinem Beift geboren, Rampfer, Die fein Muth erforen, mablet ihn jum Felbgefchrei!

7. Bu ben höchften Bergesforften, wo bie freien Abler borften, bat fich fruh fein Blid gewandt; nur bem bochften galt fein Streben, nur in

Freiheit fonnt' er leben: Scharnborft ift er brum genannt.

Reiner war wohl treuer, reiner; naber fant bem Ronig Reiner, boch bem Bolfe fchlug fein Berg. Ewig auf ben Lippen fchweben wird er, wird im Bolte leben beffer, als in Stein und Erg! M. v. Schenkenborf. 1813.

#### 47. Unfer Baterland.





2. Kennt ihr bas gand, vom Truge frei, wo noch bas Bort bes Mannes gilt? bas gute Land, wo Lieb' und Treu' ben Schmerz bes Erbenlebens fiftlt? — Das gute Land ift uns bekannt, es ift bas beutsche Baterland.

3. Rennt ihr bas Land, wo Sittlichkeit im Rreise froher Menschen wohnt? bas heil'ge Land, wo unentweiht ber Glaube an Bergeltung thront? — Das heil'ge Land ift uns befannt, es ift ja unfer Baterland.

4. Seil bir, bu Land, so behr und groß vor allen auf bem Erbens vund! Die schon gebeiht in beinem Schoof ber eblern Freiheit schoner Bund! — Drum wollen wir bir Liebe weih'n und beines Ruhmes würdig sein. genannt Veit Weber d. J. 1814.

## 48. Feftgefang.





2. Dort hub bas rafche Bolf ber Franken ber Freiheitswelle flucht'ger Schaum; boch es zerbrach bie heil'gen Schranken, |: ba schwand ber Freis gett goldner Traum. : | Richt bienden eitle Truggeftalten, mein Baterland, bein treu Geschliccht, Germania's Kraft, Germania's Recht sei frei burch beil'ger Sitte Walten. Drum schallt bas Thal entlang zum frohen hornerstang, !: schallt laut, ichallt laut und hoch und bebr ber Brüder Festagfang. :

3. War's freinde Macht, die bich bezwungen, die Starfe beinem Bolk geraubt? — Die Fesseln haft du selbst geschlungen, |: die selbst ben schonen Kranz entlaubt. : | Du felbst erbautest dir Altare, nahrtest der Riammen Opfergluts; doch frisch aus beinem Helbenblut entsproßte dir der Kranz ber

Ehre. Drum fchallt u. f. w.

4. Was beine Jugend bir erforen, was beiner Manner Kampf errang, für was bein Bolf auf's Neu' geschworen, ]: was uns wie Geisteruf erstang, : | nicht frecher Raub, nicht herrschergabe, nicht ift's ein irres Traumgebild; ber Ew'ge spendet kar und mild vom himmelsborn ber

Freiheit Labe. Drum ichallt u. f. w.

5. So schwing' bich auf, bu Siegesweise, in freien Rlangen voll empor, begruße über'm Sternenfreise |: froh ber gefall'nen Gelben Chor! ?: Machhall aber tont es wieber, bort strahlt ber Freiheit ew'ges Licht; aus jenen Kreisen bannt man nicht ben Jubelschall ber Freiheitslieber. Drum schallt u. f. w. Wurm, weil. Bursch in Tubingen.

## 49. Schia.

#### Eine Geifterftimme.





hal : len, mo bie ew' : gen Freu : ben bluh'n! Mur ber



Freisheit galt mein Stresben, in ber Freisheit leb' ich



nun; und voll = en : bet ift mein Le = ben, und ich



- 2. Suge Lehnspflicht, Mannestreue, alter Beiten fichres Licht, tauscht' ich ninmer um bas Neue, um bie welfche Lehre nicht. Aber jenen Damm gerbrochen hat ber Beinb, ber uns bedraut, und ein fuhnes Wort gesprochen bat bie riesenhafte Zeit.
- 3. Und im Herzen hat's geflungen, in ben herzen wohnt bas Recht. Stahl, von Mannersauft geschwungen, rettet einzig bies Geschlecht! Saltet barum fest am haffe, tampfe reblich, beutsches Blut! "Fur bie Freiheit eine Gaffe!" bacht' ein helb in Tobesmuth.

Freudig bin auch ich gefallen, felig ichauend ein Beficht; von ben Thurmen bort' ich's fchallen, auf ben Bergen fchien ein Licht. Tag bee Bolles! bu wirft tagen, ben ich oben feiern will, und mein Ronig felbft wird fagen : "Rub' in Frieben, treuer Schill!" M. v. Schenkendorf. 1809.

### 50. Sermannslieb.

Reife: Bir batten gebauet ac.

1. Lafit Lieber erichallen im beutschen Berein: |: mas lebet in uns Allen, foll laut gefungen fein! :|

Bir treten gufammen, wir fchworen auf's Neu': bem Baterlanbe

fammen bie Bergen rein und treu!

3. Du Beerd unfrer Uhnen, bich fcutt beutsche Sand; ee fchmudet unfre Fahnen bein Ram', o Baterland!

4. Und hermann, bu Retter, bid preift unfer Mund; bu ftanb'ft in Rampfeswetter, bu fichft bis biefe Stunb'!

Bo einft bu gestanben mit rachenbem Schilb: ba fteb' in beutichen Banben im Ciegerfrang bein Bilb!

6. So ftehe und mahne ber Enfel Gefchlecht: Bleibt tren ber beil'gen Rabne für Baterland und Recht!

#### 51. Mag Alles wanken.



Boll! Salt' feft, mein bent : fchee Bolf!

- 2. Benn treulos Alle weichen, von eitlem Schein bethort: wir fieben feft mie Giden, von Lugen ungeftort.
- 3. Wir fieben fest in Treuen, ein ein'ges beutsches Bolt, bem Feind gestellt gleich Leuen halt' fest, mein beutsches Bolt!
- 4. Trop aller Feinbestude halt' feft, mein Bruberbund, vom Recht nicht weich' gurude, halt' fest, mein Bruberbund!
- 5. Rur Gott bir ftete vor Augen, nur Gott im Bergen treu! Und Glieber, Die nicht taugen, verworfen fonber Scheu!
- 6. So, flete nur ftart, entschloffen, halt' fest, mein Bruberbund! So halte bich umschloffen, halt' fest, mein Bruberbund!
- 7. Wenn matt bie Kraft bir finket, bie Losung: fcwarg, roth, golb! Bu neuem Rampf bir winket bie Losung: fcwarg, roth, golb!
- 8. Gestritten sonber Sorgen, gebaut mit fester Sand, bann leuchtet noch bein Morgen aus buftern Feuers Brand.
- 9. Dann geht noch auf die Sonne, die Losung: fcmarg, roth, golb! Dann in ber Siegeswonne hoch lebe fcmarg, roth, golb!

# 52. Der beutsche Belbenknabe.





2. Schon fruh in meiner Rinbheit war mein taglich Spiel ber Krieg; im Bette traumt' ich nur Gefahr und Bunden nur und Sieg. Mein Feldsgeschrei erweckte mich aus mancher Turtenschlacht; noch jungft ein Schwertshieb, welchen ich bem Baffa zugedacht.

3. Als neulich unfrer Krieger Schaar auf biefer Strafe zog, und wie ein Bogel ber hufar bas Saus vorüberflog: ba gaffte ftarr und freute fich ber Knaben frober Schwarm; ich aber, Bater, harmte mich und prufte

meinen Arm.

fr. Scopold Graf ju Stolberg. 1774.







- 2. Sobenstaufen, fel'ge Sterne! Beibe Kriebrich, Conrabin! Schaut ihr aus verhüllter Ferne jest nach eurer Wiege bin? Schweb' beraus aus ihrer Wolfe, Lieberfrühling! Waffenklang! Ueber bem vers waisten Bolfe tont erweckenben Gefang.
- 3. Ruhner Nothbart, nicht geftorben bift ja bu, bu fchlummerft nur, wo um Beil bas Schwert geworben fuchend bes Erlofers Spur; aber in ber Zauberhöhle halt bich harter Schlaf gebannt; wann erwachst bu, Belbenfeele, fliegit, ein Sturm, verjungt burch's Land?
- 4. Kaifer Karl, von bem fie fagen, bag noch oft bein Banner rauscht, wenn bu fliegst im Bolfenwagen und bein Bolf bem Siegsruf lauscht, wo bift bu? Den Ruf jum Siege freilich hort fein Deutscher mehr; und ber Glaube ward zur Luge, harrt umsonft ber Bieberkehr.

- 5. Und bu heiligfter ber Schatten, her mann, ber als Dpfer fiel, Deutschlands fterbendes Ermatten treibt's bich nicht vom blut'gen Pfuble Sagt man boch: Erschlagne fehren wieder, bie ihr Geift verfohnt; fannft bu ruben, fannft bu webren, wo man beinen Schatten hobnt?
- 6. Doch bie Gelben find gefchieben, bie Bergangenheit ift tobt! Geele, von bes Grabes Frieben wende bich jum Morgenroth, gleich bem Mar, ber einst entflogen Staufens Nachbar, und im Flug Bollerns Ruhm bis an die Wogen bes entsequen Oftmeers trug!
- 7, Abler Frieberichs bee Großen! gleich ber Sonne bede bu bi: Berlagnen, Beimathlofen, mit ber goldnen Schwinge zu! Und mit micht'gem Flügelschlage triff bie Gulen, Rab' und Beih'! Stets empor zun neuen Tage, Sonnenauge fuhn unb frei!

Paul Pfiger.

# 54. Jägerlieb.



2. Gewöhnt find wir von Jugend auf an Felb : und Balbbefchwer; wir klimmen ben Berg und Fels empor und waten frisch burch Sumpf und Moor, |:burch Schilf und Dorn einher. :|

3. Richt Sturm und Regen achten wir, nicht Sagel, Reif und Schnee; in bib' und Froft, bei Tag und Nacht, find wir bereit gur Fabet

und Bacht, ale gelt' es Birich' und Reh'.

4. Wir brauchen nicht zu unserm Mahl erft Pfanne, Topf und Rot; im hungerofall ein Biffen Brob, ein Labeschluck in Durstesnoth genügen unfrer Koft.

5. Wo wadre Jager Gelfer find, ba ift es wohl bestellt; die fidre Rugel ftartt ben Muth, wir zielen scharf und treffen gut, und was nir

treffen, fallt.

6. Und farbet gleich auch unfer Blut bas Feld bes Rrieges roth: so wandelt Furcht uns boch nicht an; benn nimmer scheut ein braier Mann fur's Baterland ben Lob.

7. Erliegt boch rechts, erliegt boch lints fo mancher tapfre Gelb; lie Guten manbeln Sanb in Sanb froblodenb in ein beffres ganb, mo Re-

manb weiter fällt.

8. Doch trifft benn ftets bes Feinbes Blei? Berlett benn ftets fen Schwert? — Sa! öfter führt bas Waffenglud uns aus bem Morbgefedt jurud, gefund und unverfehrt.

9. Und jeder Jager preift ben Tag, ba er in's Schlachtfelb zog; ba Sornerschall und Becherklang ertone laut ber Rundgesang: "Wer brav ift

lebe boch!"

Rach Burger. 1794.

#### 55. Nachruf an bie Bolfsvertreter.

Beife: Gind mir vereint ac.

1. Roch ift kein Fürst so hoch gefürstet, so auserwählt kein irb'icher Mann, baß, wenn bie Welt nach Freiheit burftet, er sie mit Freiheit tranten kann, baß er allein in seinen hanben ben Reichthum alles Rechtes halt, um an bie Volker auszuspenben so viel, so wenig ihm gefallt.

2. Die Gnabe fließet aus vom Throne, bas Recht ift ein gemeines Gut, es liegt in jedem Erdensohne, es quillt in und wie Serzensblut; und wenn sich Manner frei erheben, und treulich schlagen hand in hand, dann tritt das inn're Recht in's Leben und der Vertrag gibt ihm Befand.

3. Bertrag - es ging auch hier zu Lanbe von ihm ber Rechte Satung aus; es fnupfen feine heil'gen Bante ben Bolteftannn an bas Burftenhaus. Db Einer im Balaft geboren, in Furftenwiege fel gewiegt, als herrscher wird ihm erft geschworen, wenn ber Bertrag bestegelt liegt.

4. Solch theure Bahrheit ward verfochten, und überwunden ift se nicht. Euch, Kampfer, ift ein Kranz gestochten, wie der beglückte Sieg ihn sicht. Rein, wie ein Fähnrich, wund und blutig, sein Banner rettet im Gefecht, so blidt ihr, tief gefrantt, doch muthig und stolz auf das ges wahrte Recht.

5. Kein Gerold wird's ben Bolfern funden mit Paufens und Tromspetenschall, und bennoch wird es Burgel gründen in beutschen Gauen übersell: daß Weisheit nicht das Recht begraben, noch Wohlfahrt es ersetzen mag; daß bei dem biebern Bolf in Schwaben das Recht besteht und ber

Bertrag.

Sudwig Uhland.





Das erloft aus Schmach und Schanbe unfer liebes Baterland? Ber gerbrach bes Drangere Banbe, ale nur beine ftarte Banb? Berr ic.

Gintracht hat Die Belt gerettet, Gintracht gab ben Bolfern Rraft,

hat bie Manner ichon verfettet gu ber bell'gen Ritterichaft.

Drum fo lagt une ftete bebenten, bag wir Alle Gin Geblut: wollft ben Beift ber Lieb' une ichenfen und ein mahrhaft beutich Gemuth!

5. Und wie mieber Feinde brauen, gurte une mit beiner Dacht!

Lag bie Tage fich erneuen jener wunderbaren Schlacht!

6. Beuch bann felbft, bu ftarfer Retter, geuch in Rlammen une voran! Die bei Leipzig brich wie Wetter beinem Bolf bie Siegesbahn!

7. Ewig wollen wir bich preifen, Bater! beine Bunbermacht; unb bas Reuer foll's beweifen alle Jahr in biefer Racht!

Wettel.





flin : gen, gel : ten



foll's bes Fein : bes Blut, gel : ten foll's bes Fein:bes Blut!

- 2. Nun ade! fahr' mohl, Feinsliebchen! weine nicht bie Augen roth, trage biefes Leib gebuldig, Leib und Leben bin ich fculbig, |: es gehort zum Erften Gott. :
- 3. Run abe! mein herzlieber Bater! Mutter, nimm ben Abschiebes fuß! Fur bas Baterland zu ftreiten, mahnt es mich nachst Gott zum 3weiten, bag ich von euch scheiben muß.
- 4. Auch ift noch ein Rlang erflungen machtig mir burch Gerz und Sinn: Recht und Freiheit heißt bas Dritte, und es treibt aus eurer Mitte mich in Tob und Schlachten bin.
- 5. D wie lieblich bie Trommeln schallen und Trompeten blafen brein! Fahnen weben frifd, im Winbe, Rog' und Manner find geschwinbe, und es muß geschieben sein.
- 6. D bn Deutschland, ich muß marschiren, o bu Deutschland, bu machst mir Muth! Meinen Sabel will ich schwingen, meine Rugel bie soll klingen, gelten soll's bes Feindes Blut!

C. M. Arndt. 1814.

#### 58. Germania.









- 2. Du bift nicht schon, bu bift nicht jung, und boch lieb' ich bich sebr; bag ich bich lieb', ift mir genug und bas betrübt mich schwer. 3ch ruf' nach bir, bu alte Braut, ich ruf' bich ftill, ich ruf' bich laut: Germania!
- 3. Ich suchte bich am Donaustrand und auch beim Bater Rhein; ich suchte bich im Bohmerland, an Elbe, Weser, Main. Allüberall Germania, und boch nicht hier, und boch nicht ba, Germania!
- 4. Ach, du bist schon verbluft, berweil mein Berz noch gluft und bluft! D, komm boch endlich alleweil, bevor bie Jugend flieht! Jungfrau, Jungfrau Germania, annoch find beine Freier ba, Germania!

Guftav Rühne.

Lieb ber Stubenten aus: Raifer Friedrich in Prag.

### 59. Beiffagung.

Belfe: Es batten brei Befellen ac. Deer: 3d meig nicht, mas foll es bebeuten sc.

1. D fonnt' ich mich nieberlegen weit in ben tiefften Balb, an baupten ben guten Degen, ber noch von ben Batern alt.

2. Und burft' von Allem nichts fpuren in biefer bummen Beit, mas

fie ba unten bantbieren, von Gott verlaffen, gerftreut. Bon fürftlichen Thaten und Werfen, von aller Ehr' und Bracht,

und was bie Geele mag ftarfen, vertraumend bie lange Racht.

4. Denn eine Beit wird fommen, ba macht ber Berr ein Enb', ba

mirb ben Kalfchen genommen ihr unacht's Regiment.

5. Denn wie bie Erze vom hammer, fo wird bas lod're Befchlecht gehau'n fein von Doth und Jammer, ju feftem Gifen recht.

6. Da wird Aurora tagen hoch über ben Balb herauf; ba gibt's was ju fingen und fchlagen, ba macht ihr Getreuen auf!

Cichendorff.

#### 60. Eros alledem.





2. Und fist ihr auch beim fargen Mahl, in Bwild, und Lein und allebem, gonnt Schurfen Cammt und Golvopfal — ein Mann ift Mann, trog allebem! Trog allebem und allebem, trog Brunt und Pracht und allebem! Der brave Mann, wie dürftig auch, ift Konig bech, trog allebem!

3. Deift ,, gnad'ger herr" bas Burfchen bort, man fieht's am Stolz und alledem; boch lenft auch hunderte fein Wort, 's ift nur ein Tropf, trop alledem! Trop alledem und alledem, trop Band und Stern und alledem! Der Mann von unabhang gem Ginn fieht zu, und lacht zu alledem!

4. Ein Fürst macht Ritter, wenn er fpricht, mit Sporn und Schild und allebem; ben braven Mann creirt er nicht, ber ficht zu hoch, trot allebem! Trot allebem und allebem, trot Wurdenschnack und allebem — bes

innern Werthes ftolg Gefühl lauft ab ben Rang, trop allebem!

5. Drum Jeder fleh', daß es gescheh', wie es geschieht, troß alledem, boch Werth und Kern, so nah wie fern, den Sieg erringt, troß alledem! Kroß alledem und alledem, es fommt dazu troß alledem, daß rings der Meusch die Bruderhand dem Menschen reicht, troß alledem!

f. freiligrath. Dach R. Burne.

# 61. Wanke nicht, mein Baterland!

Lied an Schleswig= Solftein.







2. Ob auch wilb bie Brandung tofe, Fluth auf Fluth von Bai ju Bai; o, laß bluh'n in beinem Schoose beutsche Augend, beutsche Areu' Schleswig-Holftein, stammverwandt, bleibe treu, mein Vaterlanb!

3. Doch wenn inn're Sturme muthen, brobend fich ber Bind erhebt, fcute Gott bie holben Bluthen, bie ein milb'rer Sub belebt! Schleswigs

Solftein, ftammverwandt, ftebe feft, mein Baterland!

4. Gott ift flart auch in ben Schwachen, wenn fie glaubig ihm verstrau'n; gage nimmer, und bein Rachen wird trop Sturm ben hafen ichau'n! Schleswig Polstein, ftammverwandt, harre aus, mein Baterland!

5. Bon ber Boge, bie fich baumet, lange bem Belt am Officestrand, bie zur Bluth, bie ruhlos ichaumet an ber Dune flucht'gem Sand -

Schleswig : Solftein, ftammverwandt, febe feft, mein Baterland!

6. Und wo an bes Lanbes Marten finnend blidt bie Ronigsau', und wo raufchend folge Barten elbwarts gieb'n gum holftengau - Schleswigs

Bolftein, ftammvermanbt, bleibe treu, mein Baterland!

7. Theures Land, bu Doppeleiche, unter Einer Rrone Dach, fiehe fest und nimmer weiche, wie ber Feind auch brauen mag! Schleswig Dolftein, ftammverwandt, wante nicht, mein Naterland!

M. f. Chemnits.







2. Schon ift's, wenn ber alte Streiter in ber Felbschlacht ftolg und beiter |: unfre Bruft mit Muth erfullt; :| wenn aus bonnernbem Geschüte, furchtbar, wie bes himmels Blige, |: uns ber Feind entgegenbrult. :| Balleralas 26.

3. Schon, wenn, wie bei Ungewittern, fechofach Berg und Thal ergittern von bem graufen Wieberhall. Fallt bann einer unfrer Bruber,

fürgen hundert Feinde wieber, taufend fturgt bes Ginen Fall.

4. Aber was gleicht bem Entzuden, wenn ber Feind mit scheuen Bliden weicht und flieht, balb bie, balb ba! Beil, ihr Briber! Beil ber Stunde! bann erschallt aus jedem Munbe: Gott mit uns! Bictoria! A. A. fiemer. 1795.

#### 63. Bundeslied.



2. Wem foll ber erfte Dant erfchallen? Dem Gott, ber groß und wunberbar aus langer Schanbe Nacht uns Allen in Flammenglang ersichienen war; ber unfrer Feinbe Trop gerblichet, ber unfre Kraft uns ichon erneut |: und auf ben Sternen waltenb fibet von Ewigfeit zu Ewigfeit. :

- 3. Wem foll ber zweite Bunfch ertonen? Des Baterlandes Berrlich: Teit! Berberben Allen, bie es bohnen! Glud bem, ber mit ihm fallt und fteht! Es geh', durch Tugenben bewundert, geliebt burch Redlichfeit und Recht, folg von Jahrhundert ju Jahrhundert, an Rraft und Ghren ungefdmacht.
- 4. Das Dritte, beutscher Manner Beibe, am hellften foll's geflungen fein! Die Freiheit heißet beutsche Freude, Die Freiheit führt ben beutichen Reih'n; fur fie zu leben und zu flerben, bas flammt burch jebe beutsche Bruft; fur fie um hoben Tob ju werben, ift beutsche Ehre, beutsche Luft.
- 5. Das Bierte hebt gur behren Beihe bie Ganbe und bie Bergen boch! - Es lebe alte beutsche Treue, ce lebe beutscher Glaube boch! Dit Diefen wollen wir befteben, fie find bes Bunbes Schild und Bort; furmahr. es muß bie Belt vergeben, vergeht bas fefte Mannerwort!
- 6. Rudt bichter in ber beil'gen Runbe, und flingt ben letten Jubelflang! Bon Berg ju Berg, von Dlund ju Munbe erbraufe freudig ber Gefang! Das Bort, bas unfern Bund gefchurget, bas Beil, bas uns fein Teufel raubt, und fein Thrannentrug une furget, bas fei gehalten und geglaubt! C. M. Arndt. 1814.

# 64. Der Schwäbische Ritter an feinen Sobn.

(Aus bem 12. Jahrhunbert.)





nimm ben Schilb und bies Be = fchof;

tumm = le



bu bin s fort mein Rog!

- 2. Siebe, dies nun weiße baar bedt ber belm icon funfzig 3abr'; ]: jebes Jahr hat eine Schlacht Schwert und Streitart flumpf gemacht. :|
- 3. Bergog Rubolph hat Dies Schwert, Art und Rolbe mir verehrt; benn ich blieb bem Bergog holb und verschmafte Geinrichs Sold.
- 4. Für bie Freiheit floß bas Blut feiner Rechten; Rubulphs Muth that mit feiner linken hand noch bem Franken Wiberftand.
- 5. Rimm bie Wehr und mappne bich! Raifer Ronrad ruftet fich. Sohn, entlafte mich bes harms ob ber Schwäche meines Arms!
- 6. Bude nie umsonft bies Schwert fur ber Bater freien heerb! fei behutsam auf ber Bacht! fei ein Better in ber Schlacht!
- 7. 3mmer fei jum Rampf bereit! fuche ftete ben marmften Strett' cone beg, ber mehrlos fleht! haue ben, ber wiberfteht!
- 8. Wenn bein Saufe mantend fteht, ihm umfonft bas Fahnlein weht; trope bann, ein fester Thurm, ber vereinten Feinde Sturm!
- 9. Deine Bruder frag bas Schwert, fieben Rnaben, Deutschlands werth! Deine Mutter harmte fich fumm und ftarrend, und verblich.
- 10. Einfam bin ich nun und ichwach; aber, Rnabe, beine Schmach 'war' mir berber fiebenmal, benn ber fieben Andern Wall!
- 11. Drum fo fcheue nie ben Tob und vertraue beinem Gott! 60

friedrich feopold Graf ju Stolberg. 1774.

# 65. Buruf an's Baterland.









- 2. Bleibe treu, o Baterland! fern vom welfchen Flittertanb, treu ben alten Sitten! Bleibe einfach, ernft und gut; nimmer tritt in Bankelmuth Frangen nach und Britten!
- 3. Bleibe wach, o Baterland! Benn ber Geift jum Geift fich fand. bring' ihn jum Gebeihen! Bo aus ernfter, tiefer Bruft Beisheit ftromt und Sangesluft, fuhre bu ben Reihen!
- 4. Berbe ftart, o Bateriand! eigner Sahung freies Band halte bich jusammen; bag, broht bir ber Feinde Schwert, Jeber, wie um eignen Deerb, brennt in Bornesstammen!

A. Göttling. 1812.

# 66. Deutsches Beihelieb.

Erfte Delobie.



# 67. Deutsches Beihelieb.





Der alten Barben Baterland, bem Baterland ber Treue, bir, freies.

unbezwungnes Land, bir weib'n wir une guf's Deue!

Bur Abnentugend wir uns weih'n, jum Schute beiner Gutten;

wir lieben beutiches Froblichfein und alte beutiche Sitten.

Die Barben follen Lieb' und Wein, boch ofter Tugenb preifen, unb

follen biebre Manner fein in Thaten und in Beifen.

5. 3hr Rraftgefang foll himmelan mit Ungeftum fich reifen, und feber achte beutiche Dann foll Freund und Bruber heißen!

Matthias Claudius, 1773.

# 68. Mein Baterland.

Del.: Gott erhalte Frang ben Raifer ac.")

Treue Liebe bie gum Grabe ichwor' ich bir mit Berg und Sand: was ich bin und was ich habe, bant' ich bir, mein Baterland.

2. Dicht in Borien nur und Liebern ift mein Berg gum Dant bereit; mit ber That will ich's erwiebern bir in Roth, in Rampf und Streit.

3. In ber Freude wie im Leibe ruf' ich's Freund' und Feinden gu : ewig find vereint wir beibe, und mein Eroft, mein Glad bift bu.

4. Treue Liebe bis jum Grabe fdywor' ich bir mit Berg und Sand: was ich bin und was ich habe, bant' ich bir, mein Baterland. Soffmann pon Sallersleben, 1839.

") Da die Del. eine Beilige Strophe verlangt, fo faffe man bei'm Singen je jwet

Stropben biefes Liebes in eine aufammen.









2. Db Meer auch und alpige halben vielmarkig zertheilen bie Flur, ihre Banner viel Fürften entsatten: ein Deutschland an herzen ift's nur! Bohin sich ber Ginn uns auch wenbe, Millionen fie schsengen bie hanbe |; zum großen Bund bem ein gen Baterland. :

3. Bon Saaten bie Thaler fich regen, von Reben bie Bergwand ergust. Ein Gut ift's, bas Alle wir pflegen, bas ewig bem Geifte erbluht: bie Freiheit in fonniger Beihe! Rein Deutschland, es fei benn bas freie!

Doch, hoch bas freie beutiche Baterlanb!

4. Aur vorwarts, nur vorwarts, ihr Brüber! bem Rampf wird die Balme boch fein. In die Wertflatt bes Geifles hernieder entfentt fich vom Simmel ber Schein. Sa, wie fich ber Lichtftrom verbreitet, und die Glocke ber Bulunft fie lautet jum Fruhltingsfest bes beutschen Baterland?

C. Hinne.

### 70. Gebet mabrend ber Schlacht.



2. Bater, bu fuhre mich! fuhr' mich jum Siege, fuhr' mich jum Tobe: Gerr, ich erfenne beine Gebote; Gerr, wie bu willft, fo fuhre mich! Gott, ich erfenne bich!

3. Gott, ich erfenne bich! fo im herbfilichen Raufchen ber Blatter, ale im Schlachtenbonnerwetter, Urquell ber Gnabe, erfenn' ich bich. Bater, bu feane mich!

4. Bater, bu fegne mich! In beine Sanbe befehl' ich mein Leben: bu fannft es nehmen, bu haft es gegeben; jum Leben, jum Sterben fegne mich! Bater, ich preife bich!

5. Bater, ich preise bich! 's ift ja fein Kampf um bie Guter ber Erbe; bas Beiligste schügen wir mit bem Schwerte: brum, fallend und flegent preil ich bich: Gott bir ergeb' ich mich!

flegend, preif ich bich; Gott, bir ergeb' ich mich! 6. Gott, bir ergeb' ich mich! Benn mich die Donner bes Tobes bes grußen, wenn meine Abern geöffnet fließen: bir, mein Gott, bir ergeb' ich

mich! Bater, ich rufe bich!

Ch: Aorner. 1813.







perhallenb.



Rlana. ftola lof = fen = ber

2. Rennft bu bie einsam glubenbe Rofe? ach, vor ber Freiheit Frublingsgetofe brach bich ber Wolfsichmach herbftlicher Winb, treue Luife, Thuenelba's Rind! Doch, eh' bes Grabgefangs Tone verhallen, fprengen bie Beifter ber Ahnen bas Grab. Ba, wie bie Bermannebrommeten erichallen. ichwinget bas Bolf ben gebietenben Stab! - D, holbe, golbne Bonnetage funtenfpruh'nber Begeifterung! wilb in bem Bulverbampf schwantte bie Bage: Jubel erscholl, ba verstummte bie Rlage; fternan loberte Freiheitebrand! Ach, er ichwand, o Baterland!

3. Baterlande Cohne! Todesgenoffen! wieder im Grab find bie Ahnen verschloffen; Rlagen ertonen, Jubel verftummt; Conn' ift in fcmarge Trauer gemummt. - Aber in une noch braufet bie Jugenb, brauft, wie ber Rhein, burch ben grünen Blan; feht auf bem Maft ihr bie Balme ber Augend? Ruftige Bruber, hinan, hinan! — Ja, bis ber Hollenbamm gerborften, reißen wir All' in vereinigter Macht! Fest, wie die Eichen in Teutoburge Forften, brein bie geboppelten Abler horften, brangt euch que fammen: Sturm erwacht! Steig' aus ber Racht, o Bermannefchlacht! A. f. follen. 1819.

Deutsches Lieb. 72. Reft, boch innig. A. Methfeffel, Welt bas al : fen gan : bern in ber



2. Bon allen Sprachen in ber Welt bie beutiche mir am beften gefallt, ift freilich nicht von Seiben; boch wo bas Berg zum herzen fpricht, ihr nimmermehr bas Bort gebricht, in Freuden und in Leiben.

3. Bon allen Mabchen in ber Belt bas beutiche mir am besten gefallt, ift gar ein bergig Beildfen; es buftet, mas bas haus bebarf, ift

nicht, wie Rofe, bornenscharf, und bluht ein artig Beilden.

4. Bon allen Frauen in ber Belt bie beutsche mir am besten gefallt, von innen und von außen; fie schafft zu Sause, was fie foll, flets froben Duthe und anmuthevoll, und fucht bas Glud nicht braugen.

5. Bon allen Freunden in ber Welt ber beutsche mir am besten gefallt, von Schale wie von Kerne; die Stirne falt, ber Bufen warm, wie Blig gur Galfe Sand und Arm, und Troft im Augensterne. 6. Bon allen Sitten in ber Belt bie beutsche mir am beften gefallt, ift eine feine Sitte; gesund an Leib und Beift und herz, gur rechten Stunde Ernft und Scherz, und Becher in ber Mitte.

7. Es lebe bie gefammte Belt! Dem Deutschen beutsch am beften gefallt, er halt fich felbit in Ghren; und lagt ben Rachbar lints und rechts,

weß Lanbes, Glaubens und Befchlechte, nach Bergeneluft gewähren.

6. P. Schmidt von gubech. 1910.

# 73. Gebhard Lebrecht von Blücher.



2. D schauet, wie ihm leuchten die Augen so klar! o schauet, wie thm wallet sein schneeweißes haar! So frisch bluht fein Alter, wie greisender Bein, drum kann er auch Berwalter bes Schlachtselbes sein. Juchheisrassalte.

3. Der Mann ift er gewesen, ale Alles versant, ber muthig auf jum himmel ben Degen noch ichwang; ba schwur er beim Gifen gar gornig

und hart, ben Belichen zu weisen bie beutsche Art.

4. Den Schwur hat er gehalten. Als Kriegeruf erflang, bei! wie ber weiße Jungling in'n Sattel fich fchwang! Da ift er's gewesen, ber Rehrs aus gemacht, mit eisernem Befen bas Land rein gemacht.

5. Bei Luten auf ber Aue, ba hielt er folden Strauß, bag vielen taufend Welfchen ber Athem ging aus; viel Taufenbe liefen bort haftigen

Lauf; gehntaufend entschliefen, die nimmer machen auf.

6. Am Wasser ber Kasbach er's auch hat bewährt, ba hat er bem Franzosen bas Schwimmen gelehrt. Fahrt wohl, ihr Franzosen, zur Offfee hinab, und nehmt, Ohnehosen, ben Wallkich zum Grab! —

7. Bei Bartburg an ber Elbe, wie fuhr er ba hindurch! ba schirmte die Franzosen nicht Schanze, nicht Burg; ba mußten fie fpringen wie hafen über's Feld, und hinterbrein ließ klingen fein huffa! ber helb.

8. Bei Leipzig auf bem Plane — o herrliche Schlacht! — ba brach er ben Frangofen bas Glud und bie Macht; ba lagen fie ficher nach

blutigem Fall, ba warb ber Berr Blucher ein Felbmarichall.

9. Drum blafet, ihr Trompeten! Sufaren heraus! bu reite, herr Felbmarfchall, wie Sturmwind im Saus! Dem Siege entgegen, zum Rhein, über'n Rhein! bu tapferer Degen, in Frankreich hinein!

E. M. Arndt. 1813.

# 74. Lühow's wilds Jagb.







- 3. Bo bie Reben bort gluben, bort brauft ber Rhein, ber Buthrich geborgen fich meinte; ba naht es Schnell wie Gewitterschein und wirft fich mit ruft'gen Armen binein und fpringt an's Ufer ber Feinbe. Und wenn ift bie ichwarzen Schwimmer fragt: Das ift ic.
- 4. Was brauft bort im Thale die laute Schlacht? Was schlagen die Schwerter zusammen? Wildberzige Reiter schlagen die Schlacht, und ber Runke der Breiheit ift glübend erwacht und lobert in blutigen Flammen, Und wenn ihr die schwarzen Reifer fragt: Das ift zc.
- 5. Wer scheibet bort rochelnb vom Sonnenlicht, unter winselnbe Feinbe gebettet? Es juckt ber Tod auf bem Angesicht; boch bie wadern bergen erzittern nicht, bas Baterland ift ja gerettet! Und wenn ihr bie schwarzen Gefall'nen fragt: Das war Lübow's wilbe verwegene Jagb!
- 6. Die wilbe Jagb und die beutsche Jagb, auf hentereblut und Sprannen! Drum, die ihr uns liebt, nicht geweint und geklagt; bas Land ist ja frei, und ber Morgen tagt, wenn wir's auch nur sterbend gewannen! Und von Enkeln zu Enkeln fei's nachgesagt: Das war Lugow's wilbe verwegene Jagb!

Ch. Sorner. 1813.

# 75. Des Deutschen Baterland.













Ernft Mority Arndt, 1818.

# 76. Deutsches Bunbeslieb.







- 2. Gelt, beutscher Bruber, bu von Suben, bas hohe Lieb hat Mark und Saft? "Es fast mich, traun, gleich Obin's Ruben, ich ahne Deutschlands Riesenfraft!" hei, hei! bas klingt wie Barbenlieber! Gurtah! bas ist ber rechte Klang! Das Baterland, es lebet wieber in beutscher Bruft, in beutschem Sang! hei, hei! hurrah! in beutscher Bruft, in beutschem Sang!
- 3. Und ihr, bes Norbens fraft'ge Reden, was fagt bas Lieb, ihr Bruber, euch? "Den alten hermann will's uns weden, ber einft zers trat ein Romerreich!" hei, bei! bas flingt wie Barbenlieber u. f. w.
- 4. he, was fagft bu, mein West-Teutone, bu Bachter bort am Bater Rhein? "Rührt fich ber Frant in frechem Sohne, bann schlagen wir wie's Wetter brein!" hei bas flingt wie Barbenlieber u. f. w.
- 5. Der vierte Bruber fpricht, ber theure, ein Schilb uns in bes Oftens Gau'n: "hier meine Sanb! ich bin ber Gure und ichau' bem Baren auf bie Rlau'n!" hei, bei! bas flingt wie Barbenlieber u. f. w.

6. So schließt ben Reih'n, ihr beutschen Brüber! auf ewig soll ber Bund bestehn! Die tauche eine Sonne nieber, die, Brüber, euch getrennt gefehn. bei, hei! bas flingt wie Eichen brausen! Hurrah! bas ist der rechte Rlang! bas wettert wie ber Windsbraut Saufen, bas donnert wie Waltvenfan!

7. D Gerr ber Bolfer! schaue nieber auf obler Stamme eblen Bund! Sebt se bas haupt ber Zwietracht hober, vernichte fle, o Gott, zur Stund'! Um herz und hand mögst du und weben als macht'gen hort ber Eintracht Band! Mag eine Welt sich bann erheben, wir ftehn fur's beutsche Baterland! Ja, Mann fur Mann! wir stehn fur's beutsche Baterland!

NB. Die erften 6 Beilen von Strophe 7 find in langfamerem Tempo ju fingen; mit Beile 7 tritt bann bas ichnellere Tempo wieder ein.

# 77. Letter Eroft.

Beife: Es heult ber Sturm, es brauft bas Meer zc.

1. Was zieht ihr die Stirne finster und fraus? Was ftarrt ihr wild in die Nacht hinaus, ihr freien, ihr mannlichen Seelen? Jest heult der Sturm, jest brauft das Meer, jest zittert das Erdreich um uns her; wir woll'n uns die Noth nicht verhehlen.

2. Die Solle brauft auf in neuer Glut; umsonft ift geftoffen viel ebles Blut, noch triumphiren bie Bofen. Doch nicht an ber Rache bes himmels verzagt, es hat nicht vergebens blutig getagt, roth muß ja ber

Morgen fich lofen!

3. Und galt es fruherhin Muth und Kraft, jest alle Krafte zusammengerafft! sonft scheitert bas Schiff noch im Hafen. Erhebe bich, Sugenb! ber Tiger braut; bewaffne bich, Landfturm, jest kommt beine Zeit! erwache, bu Bolt, bas geschlafen!

4. Und bie wir hier ruftig zusammenftehn, und fed bem Tob in die Augen febn, wir wollen vom Rechte nicht laffen: die Freiheit retten, bas Baterland, ober freudig fterben, bas Schwert in ber hand, und Anechtschaft

und Buthriche haffen.

5. Das Leben gilt nichts, wo die Freiheit fallt; was gibt uns die weite, unendliche Welt fur des Baterlands heiligen Boben? Frei woll'n wir das Baterland wiedersehn, ober frei zu den gludlichen Batern gehn; ja, gludlich und frei find die Tobten!

6. Drum heule, bu Sturm, brum brause, bu Meer, brum gittre, bu Erbreich, um uns her; ihr follt uns bie Geele nicht zügeln! Die Erbe fann neben uns untergehn; wir wollen als freie Manner bestehn, und ben Bund mit bem Blute besiegeln! Eh, Körner, 1813.

## 78. Erneuter Schwur.

Bon wegen bes heil. beutschen Reiche. - In Jahn.





- 2. Wollt nimmer von und weichen, uns immer nahe fein, treu, wie bie beutschen Gichen, wie Mond und Sonnenschein! Einft wird es wieder belle in aller Bruder Sinn, sie fehren zu der Quelle in Lieb' und Reue bin.
- 3. Es haben wohl gerungen bie Gelben biefer Frift, und nun ber Sieg gelungen, ubt Satan neue Lift. Doch wie fich auch gestalten im Leben mag die Zeit, du follst mir nicht veralten, o Traum ber Herrlichseit!
- 4. Ihr Sterne feib uns Beugen, Die ruhig niederschau'n, wenn alle Bruber schweigen und falfchen Goben trau'n: wir woll'n bas Wort nicht brechen, nicht Buben werben gleich, woll'u predigen und sprechen von beil'gen beutschen Reich! Mar v. Schenkendorf.

Bedichtet im Juni 1814.

# 79. 3um 18. October 1816.

### (Rann nad DeL: Gind wir vereint ze. gefungen werben zc.)

- 1. Benn heut' ein Geift hernieberfliege, zugleich ein Sanger und ein helb, ein folder, ber im beil'gen Rriege gefallen auf bem Siegesfelb: ber fange wohl auf beutfcher Erbe ein scharfes Lieb, wie Schwertesftreich, nicht fo, wie ich es funben werbe, nein! himmelsfraftig, bonnergleich.
- 2. "Man fprach einmal von Festgeläute, man fprach von einem Beuermeer; boch was bas große Best bebeute, weiß es benn jest noch irgend wer? Bohl muffen Geister niebersteigen, von heil'gem Eifer aufgeregt, und ihre Bunbenmale zeigen, baß ihr barein die Kinger legt."
- 3. "Ihr Fürften! feib zuerst befraget: Bergast ihr jenen Tag ber Schlacht, an bem ihr auf ben Knieen laget und hulbigtet ber hohern Dacht? Benn eure Schmach bie Boller loften, wenn ihre Treue sich erprobt, fo ift's an euch, nicht zu vertroften, zu leiften jest, was ihr gelobt."
- 4. "Ihr Boller, die ihr viel gelitten, vergaßt auch ihr ben schwulen Lag? Das herrlichste, was ihr erstritten, wie fommt's, baß es nicht frommen mag? Bermalmt habt ihr die fremben horben, boch innen hat sich nichts gehellt, und Freie seib ihr nicht geworben, wenn ihr bas Recht nicht festgestellt."
- 5. "Ihr Weisen! muß man euch berichten, bie ihr boch Alles wiffen wollt, wie die Einfältigen und Schlichten fur klares Recht ihr Blut gez zollt? Meint ihr, bag in ben heißen Gluten bie Beit, ein Phonix, sich ers neut, nur um die Eier auszubruten, die ihr geschäftig unterstreut?"
- 6. ,,3hr Fürftenrath' und hofmarichalle, mit trubem Stern auf kalter Bruft, die ihr vom Rampf um Leipzig's Balle wohl gar die heute nichts gewußt, vernehmt! an diefem heut'gen Tage hielt Gott der herr ein groß Gericht; ihr aber hort nicht, was ich sage, ihr glaubt an Geifters fimmen nicht."
- 7. "Mas ich gefollt, hab' ich gefungen, und wieder schwing' ich mich empor; was meinem Blick sich aufgebrungen, verkünd' ich bort bem sel'gen Chor: Richt rühmen kann ich, nicht verdammen, untröllich ist's noch allers warts; boch sah ich manches Auge flammen, und flopfen hort' ich manches Serg."

Ludw. Uhland.

### 80. Bunbeslieb.

#### Rel.: Bo Rraft und Duth sc.

1. Wenn une in trauter, lieber Bruber Mitte im hochgefuhl bas berg im Busen glubt, so kimmen wir nach echter beutscher Sitte jum Bedjerklang ein frohes Bunbeslieb: Der Bels gerichellt in Fluten, bas Erz gerinnt in Gluten; bas Bruberberg wird burch bas hehre Band bei jebem Sturm nur naher fich verwandt.

2. Roth, wie bie Freude, fet ber Bruber Beichen, fcon, wie bes beistern Tages Morgenglut; und wie auch Ernft fich mifcht in unfern Reigen.

von Schwarz beschattet fei bas eble Blut. Der Fele u. f. m.

3. Der Bater Racht erwuchs wie ihre Eiche, zur Riefengroße auf bob fich ihr Muth; vereint wie fie, bag feiner Kraft er weiche, beut, wer fich unfer nennt, fur uns fein Blut. Der Fels u. f. w.

4. Wir ichweren laut bei unferm beutschen Schwerte, bem Bunbe treu, auf's Reue treu gu fein: wer ift, ber ihn erkannt, und ihn nicht ehrte? benn Bruberfinn und Treue weiht ihn ein. Der Fels u. f. w.

5. Das Rleeblatt unfere Gute, bas wir erftreben, gebeib' es! Freis beit, Ehre, Baterland: fie flechten himmelebluten in bas Leben begleiten

hulbreich bis an Grabesranb. Der Fels u. f. w.

6. Roch lange bluhe, was erft jungst noch sprießte, und bluhe schön, wie schon es erst erschöß; treu bleib' ber Bruber dem, ben er hier füßte, als Bundesbruber in die Arme schloß. — Und finden sie sich wieder, bes Bundes wadre Glieber, ein reger Muth belebet dann die Treu'n, dem hoben Iwed von Neuem sich zu weihn! — 1823.

# 81. Friedrich Mar Schenk von Schenkendorf,

geb. 11. Dec. 1784, geft. ju Cobleng 11. Dec. 1817.

#### Mel.: Wenn Alle untreu merben sc.

1. Benn unter Schwerterbligen ein Gelb von bannen jog, und burch bie harnischrieben ibr blutig Leuchten jog, und wenn ibm treu gefellet ein frommer Dichter fchieb — bann, Sangeswogen, schwellet, bann brauf' einber, mein Lieb!

2. Bereint hat fich begeben bies jungft im beutschen ganb. Denn wie bie Saiten beben um goldnen Schwertes Band, so war ber Max ein Ritter, ein Gelb im blut'gen Rrieg; boch fampfend mit ber Bither warb

ihm noch fcon'rer Gieg.

3. D welch ein frifder Reigen von Liebern braus entftanb! So prangen junge Eichen am moof'gen Balbesrand; es bliden ble Blatter, bie Reime hinauf in bes himmels Bau, und farbige Bolfenfaume gieb'n bruber im beitern Blau.

4. Die Bither ist erklungen, und mit ihr brach fein Gerz; nicht wird fortan geschwungen im Freiheitstampf das Erz: sie legten als lettes Grußen es oben auf seinen Sarg, und grune Grastein sprießen, wo man

ben Belben barg.

5. Drum fingt im Bruberfreise bem Max ein Tobtenlieb; boch nur auf heitre Beife, ale wenn ein Krieger schieb! Klirrt auch ale letten Gegen mit euren Schwertern brein; bas wird ben wadern Degen in feinem Grab noch freu'n,

# 82. Ber ift ein beutscher Dann?



- 2. Ber ift ein beutscher Mann? Der ohne Furcht und Label ber Seele mahren Abel niemals entweihen fann; bas ift ein beutscher Mann!
- 3. Ber ift ein beutscher Mann? Der fuhn vor allen Ohren ben Beisen und ben Thoren bie Dahrheit fagen tann; bas ift ein beutscher Rann!
- 4. Wer ift ein beutscher Mann? Der ftanbhaft ftets geblieben, ber beutsche Frauen lieben, und Treue halten fann; bas ift ein beutscher Mann!

# 83. Der fefte Mann.



- 2. Wer ift ein Mann? Wer glauben fann inbrunftig, mahr und frei; benn biefe Wehr trugt nimmermehr, |: bie bricht fein Denfc ents amet. :
- 3. Ber ift ein Mann? Ber lieben fann von Bergen gromm und warm; bie heil'ge Glut gibt hoben Duth und ftarft mit Stahl ben Arm.

4. Dies ift ber Mann, ber streiten fann fur Beib und liebes Kinb; ber falten Bruft fehlt Kraft und Luft, und ihre That wird Binbar

5. Dies ift ber Mann, ber fterben fann fur Freiheit, Rflicht und Recht; bem frommen Muth baucht Alles gut, es geht ihm nimmer ichlecht. 6. Dies ift ber Mann, ber fterben fann fur Gott und Baterland; er

läßt nicht ab bis an bas Grab mit Berg und Dund und Sant.

7. Co, beutscher Mann, fo, freier Mann, mit Gott bemt herrn jum Rrieg! benn Gott allein mag helfer fein, von Gott fommt Glud und Sieg! E. M. Arndt. 1813.





- 2. Ber ift murbig, folde Mahr zu bringen? "Aufgestanden find bie Sohne Leuts, Millionen Stimmen Ungen: unfre Schanbefetten follen fpringen! |: auch ber Donner flingt's bes Streits." :
- 3. Wer mag Germann feine Rechte reichen und ber Bater Angefichte fchaun? Babrlich, feine von ben bleichen Seelen, Die vor jedem Sturmwind ftreichen, Die germalmte schier bas Grau'n.
- 4. Rur ein Gelb mag helben Botschaft tragen; barum muß ber Dentschen bester Mann, Scharnhorst muß bie Botschaft tragen: "Unser Boch, bas wollen wir zerschlagen, und ber Rache Tag bricht an."
- 5. Seil bir, ebler Bote! hohe Beihe giebt bein Gang bem beutschen Baffenspiel; Zeber wird ein Gelb in Trene, Zeber wird fur's Baterland ein Leue, wann ein folder blutig fiel.
- 6. Seil bir, ebler Bote! Mannerspiegel, Biebermann aus alter beutscher Beit! ewig grunt bein Grabeshügel, und ber Ruhm schlägt seine golbnen Flügel um ihn bis in Ewigfeit.
- 7. Und er fteht uns wie ein heil'ges Beichen, wie ein hohes, feftes Simmelspfand, bag bie Schande wird entweichen von dem Baterland ber grunen Eichen, von bem heil'gen beutschen gand.
- 8. Wenn einst fromme herzen bentich fich finden, ohne Gibe, mit bem Sanbebrud werben bier fich Treue binben; Brauten, welche hochzeitfranze winden, blubet bier ein Ehrenschmud.
- 9. Wenn fich Manner nachtlich fill verschworen gegen Lug und Baterlanbeverrath, gegen Gautier, Die bethoren, gegen Memmen, welche Rnechtschaft lehren, hieber lenten fie ben Pfab.
- 10. Will ber Bater feinen Sohn bewehren, hierher führt er ihn im Ubenbichein, heißt ihn fnieen, beißt ihn fcworen, treu bes Baterlandes beilgen Ehren, treu bis in ben Lod zu fein.
- 11. So blubt Augend aus ber Tugend Samen herrlich burch bie Beiten ohne Ziel; Buben zittern bei bem Namen, Eble rufen Schurnhork wie ein Amen für bas gläubigfte Gefühl.

## 85. Mein Lieben.

Del.: Ad, wenn bu marft mein eigen ze.



- 2. Wie fonnt' ich bein vergeffen! bein bent' ich allezeit! ich bin mit bir verbunden, mit bir in Freud' und Leib. Ich will fur bich im Rampfe ftehn, und, follt' es fein, mit bir vergehn. Wie fonnt' ich bein vergeffen! bein bent' ich allezeit.
- 3. Wie konnt' ich bein vergeffen! ich weiß, was du mir bift, fo lang' ein Sauch von Liebe und Leben in mir ift. Ich fuche nichts, als bich allein, als beiner Liebe werth zu fein. Wie könnt' ich bein vergeffen! ich weiß, was bu mir bift

Boffmann v. Jallersleben. 1841.

# 86. Frühlingsgruß an bas Baterland.





2. Bon bem Rheinfall hergegangen tomm' ich, von ber Donnu Ouell, und in mir find aufgegangen Liebesterne milb und hell. Rieder feigen will ich, frahlen foll von mir ber Freudenschein in bes Neckars froben Thalen und am filberblauen Dain.

3. Weiter, weiter mußt bu bringen, bu, mein beutscher Freiheitsgruß, follft vor meiner Gutte flingen an bem fernen Memelfluß. Wo noch beutsche Borte gelten, wo bie Bergen, ftart und weich, zu bem Kreibeitsfampf fich

ftellten, ift auch beil'ges beutiches Reich.

4. Alles ift in Grun gefleibet, Alles ftrahlt im jungen Licht, Anger, wo bie Beerbe weibet, Sugel, wo man Trauben bricht. Baterland! in taufend Jahren fam bir folch ein Fruhling faum; was bie hohen Bater waren, heißet nummermehr ein Traum.

5. Aber einmal mußt ihr ringen noch in ernfter Geifterfchlacht, und ben letten Feind bezwingen, ber im Innern brobend wacht. Sag und Argwohn mußt ihr bampfen, Geig und Reid und bofe Luft; bann, nach

fcmeren, langen Rampfen, fannft bu ruben, beutiche Bruft!

6. Segen Gottes auf ben Felbern, in bes Weinftocks beit'ger Frucht; Mannesluft in grunen Balbern, in ben hutten frohe Bucht; in ber Bruft ein frommes Sehnen, em'ger Freiheit Unterpfand: Liebe fpricht in garten

Tonen nirgende wie im beutschen ganb.

7. Ihr in Schlöffern, ihr in Stabten, welche ichmuden unfer Land, Adersmann, ber auf ben Beeten beutiche Frucht in Garben banb; traute beutiche Bruber, horet meine Borte alt und neu: nimmer wirb bas Reich gerftbret, wenn ihr einig feib und treu!

M. v. Schenkendorf.

# 87. Andenken an die Gefallenen bes 18. Juni und 18. October.

Bel.: Brifc auf, ihr beutiden Schaaren ze. Ruch nach ber Del.: Wenn Alle untren merben ze.

1. Die follen wir euch banten, ihr Manner jener Beit, bie ihr ench feften Muthes bem Gelbentob geweißt, bem Gelbentob fur Ehre, fur Deis math. Pflicht und Recht, fur Weib und Rind und Tugend und fünftiges Gefchecht?

2. Fern in der fremben Erbe ift euer ftilles Grab; wohl Mancher gest vorüber, fieht nicht auf euch herab. — Rur eures Siege genießen, ift eures Sieges Frucht, und Segensfirdne fließen bem Bolf nicht, bas fie fucht,

3. Sie wiffen nichts, die Tragen, von jenem heißen Tag, ber Eine läuft bebachtlich nur feinem Treiben nach; ber Andre fitt und ichlummert, und bonnert's noch fo fehr; ber Dritte ift vergnüglich — an euch — bentt Miemand mehr.

4. Und boch an ench nur fettet, an eure ftarre Sand fich Licht und neues Wirfen burch warmer Liebe Band. Ihr gabet Kraft und Leben bem Baterland zu Gut; nur ihr, ihr fonnt ihn heben, ber Nachwelt schlaffen Muth!

5. Drum nicht burch eitlen Schimmer, burch Festesglanz und Gold, burch faben Brunts Gestimmer wird euch ber Dant gezollt; nur treuer Sinn für Tugend und für ber Bater herd, und eine heiße Thrane ist eures Tobes werth.







- 2. Berschüchtert durch den blut'gen Ruhm und durch der Schlachten Sind, flohn zu der Seele heiligthum die Künste ichte zurück. Sind auch die Khaler jett verwais't, wo sonst ihr Tenwel war: es bleibt doch jeder reine Geist |: ihr ewiger Altar. :| Und Freundestreu' und Mahrheit gilf noch eine heil'ge Pflicht. Sieh', wie der Giebach brausend schwillt! Du rufft; mich schreckt er nicht! Und läg' es vor mir wolfenweit und fterns hoch über mir: beim Gott! ich halte meinen Eid! |: schlag' ein, ich folge dir! :|
- 3. Und Frauenunschuld, Frauenlieb' steht noch als hochstes Gut, wo beutscher Ahnen Sitte blieb und beutscher Jünglingsmuth. Roch trifft ben Frevler heil'ger Bann, der diesen Bauber fidrt; wer für sein Licht sterben kann, ist keines Kusses werth. Auch du haft noch nicht ausgestammt, du heil'ge Religion! was von der ew'gen Liebe stammt, ist zeitlich nicht entstohn. Das Blut wasch bie Altare rein, die wir entheiligt sehn; die Kreuze schlägt man frevelnd ein, doch bleibt der Glaube stehn.
- 4. Und noch regt fich mit Ablersschwung ber vaterland'sche Geift, und noch lebt die Begeisterung, die alle Ketten reißt. Und wie wir hier zusams menstehn, in Luft und Lieb' getaucht, so wollen wir uns wieder sehn, wenn's von den Bergen raucht. Drum frisch, Gefellen! Kraft und Muth! Der Tag ber Rache kömmt! die wir sie mit dem eig'nen Blut vom Boden weggeschwemmit. Und du im freien Worgenroth, zu dem die hymne stieg, du führ' uns, Gott, war's auch zum Tod! führ' nur das Bolk zum Sieg!





2. Bir lebten fo traulich, fo einig, fo frei; |: ben Schlechten warb es graulich, wir hielten gar gu treu. :

3. Sie lugten, fie fuchten nach Erug und Berrath, verleumbeten,

verfluchten bie junge, grune Gaat.

4. Das Gott in uns legte, bie Belt hat's veracht't, bie Ginigfeit erreate bei Guten felbit Berbacht.

5. Dan fchalt es Berbrechen, man taufchte fich febr; bie Form bie

fann gerbrechen, bie Liebe nimmermehr.

6. Die Form ift gerbrochen, von außen herein, boch, mas man bein gerochen, ift eitel Dunft und Schein.

7. Das Band ift gerschnitten, war Schwarg, Roth und Golb, und

Gott hat es gelitten, wer weiß, mas er gewollt!

8. Das Saus mag gerfallen - was hat's benn fur Roth? Der Beift lebt in uns Allen, und unfre Burg ift Gott!

A. Binger. 1819.

# 90. Unfre Buverficht.

Rel.: Aus Feuer ward ber Beift gefchaffen zc.

1. Wir rufen bich mit freud'gen Bliden und halten fest an beinem Bort; bie Golle soll uns nicht berücken burch Aberwig und Meuchelmord; ; und was auch rings in Trummern geht, wir wissen's, bag bein Wort besteht. !

2. Nicht leichten Rampfes fiegt ber Glaube, folch Gut will ichwer errungen fein. Freiwillig tranft uns feine Traube, bie Relter nur erpreft ben Wein; und will ein Engel himmelwarts, erft bricht im Tod ein

Menfchenherg.

3. Drum mag auch noch im falfchen Leben bie Luge ihre Tempel bau'n, und mogen goldne Schurfen beben und fich vor Rraft und Tugenb grau'n, und mit ber Feigheit Schwindelbreh'n vor bem erwachten Bolfe ftebn;

Und mogen fich noch Buben trennen und fich im blut'aen Sas entamei'n, und beutiche gurften es verfennen, bag ibre Rronen Schweftern fei'n, und bag, wenn Deutschland einig blieb, es einer Belt Befete fchrieb:

5. Wir wollen nicht an bir vergagen, und treu und feften Muthes fein; bu wirft ben Buthrich boch erfchlagen, und wirft bein beutiches Lanb befrei'n. Liegt auch ber Sag noch Jahre weit; wer weiß, ale bu, bie rechte Beit?

6. Die rechte Beit jur guten Cache, gur Freiheit, jum Tyrannen. tob! Bor beinem Schwerte finft ber Drache und farbt bie beutschen Strome roth mit Sflavenblut und freiem Blut! - Du treuer Bott, verwalt' es gut! Ch. Aorner. 1913.







2. Sag' an, Gefell, und verfünde mir, wie heißt bas gand, wo ihr schlagt bie Schlacht? "Bei Leipzig trauert bas Morbrevier, bas manches Auge voll Thranen macht. Da flogen bie Rugeln wie Winterfloden, und Tausenben mußte ber Athem ftoden bei Leipzig der Stabt."

3. Wie hießen, bie zogen in's Tobesfelb und ließen fliegenbe Banner aus? "Die Bolfer famen ber weiten Belt und zogen gegen Frangofen aus: bie Ruffen, bie Schweben, bie tapfern Breugen, und bie nach bem

glorreichen Deftreich heißen, bie gogen all' aus."

4. Wem ward der Sieg in dem harten Streit? Wer griff den Preis mit der Cisenhand? "Die Welschen hat Gott wie die Spreu zerstreut, die Belschen hat Gott verweht wie den Sand, viel Tausende deckten den grunen Rasen, je übrig geblieben, entstob'n wie Hafen, Napoleon mit."

5. Mimm Gottes Lohn, habe Dant, Gefell! bas war ein Klang, ber bas herz erfreut! Das flang wie himmlifche Chmpeln hell; hab' Dank ber Mahr von bem blut'gen Streit! Las Wittwen und Braute die Tobten flagen, wir fingen noch froblich in haten Tagen bie Leivziger Schlacht.

6. D Leipzig, freundliche Lindenftadt! bir ward ein leuchtendes Ehrenmal! So lange rollet ber Jahre Rad, fo lange fcenet ber Sonnenftraft, fo lange die Strome zum Meere reifen, wird noch ber fpatefte Enfel preis fen bie Leipziger Schlacht.

C. M. Arndt. 1813.

## 92. Bunbeslieb.





- 2. Roth, wie bie Liebe, fei ber Bruber Zeichen, rein, wie bas Golb, ber Geift, ber uns burchgluft, und bag wir nie, im Tobe felbft nicht weichen, fei fchwarz bas Banb, bas unfre Bruft umzieht! Db Rels u. f. w.
- (3. Wir miffen noch ben treuen Stahl zu schwingen, die Stirn ift frei und ftart ber Arm im Streit! Bir bauern aus und wollen muthig ringen, wenn es ber Ruf bes Baterlands gebeut! Db Fels u. f. w.)
- 4. So schwört es laut bei unserm beutschen Schwerte, bem Bunbe treu im Leben und im Tob! Auf, Brüber, auf! und schüt bie Batererbe und ruft hinaus in's blut'ge Morgenroth: Db Fels u. s. w.
- 5. Und bu, mein Liebchen, bas in fußen Stunden ben Freund befeelt mit manchem Blid und Bort, dir schlägt mein herz noch über Grab und Bunden, benn ewig bauert treue Liebe fort! Db Fels u. f. w.
- 6. Trennt bas Geschief bes großen Bundes Glieber, so reichet euch bie treue Bruberhand! Roch einmal schwört's, ihr, meine beutschen Brusber: bem Bunde treu und treu bem Baterland! Ob Fels u. s. w.

C. ginkel.

1815 Burich in Leipzig, jest +. Buerft im "Leipz. Commerebuche 1816.

# 93. Nur in Deutschlanb.

Maßig gefdwinb.



1. 3mt . fchen Frantsreich und bem Bohamerawald, ba mach fen



- 2. Fern in fremben ganben war ich auch, balb bin ich beimgegangen. Beife Luft und Durft babet, Dual und Sorgen mancherlet, - 1: nur nach Deutschland that mein Berg verlangen. :
- 3. 3ft ein ganb, es beißt Italia, bluhn Drangen und Citronen. Singe! fprach bie Romerin, und ich fang jum Rorben bin: Rur in Deutschland, ba muß mein Schaplein wohnen.
- 4. Als ich fab bie Alpen wieber glubn bell in ber Morgensonne: grus mein Liebchen, golbner Schein, gruß mir meinen grunen Rhein! Rur in Deutschland, ba wohnet Freud' und Bonne.

# 94. Anbreas Sofer.





2. Die Sanbe auf bem Ruden, ber Sandwirth hofer ging mit ruhig festen Schritten, ihm schien ber Tob gering; ber Tob, ben er fo manches-mal vom Jelberg geschickt in's Thal |: im beil'gen Land Throl. :|

3. Doch als aus Kerkergittern im festen Mantua bie treuen Waffenbrüber bie Sand' er ftreden fah, ba rief er laut: "Gott fei mit euch, mit

bem verrathnen beutschen Reich und mit bem ganb Throl!"

4. Dem Tambour will ber Birbel nicht unterm Schlägel vor, als nun ber Sandwirth hofer schritt burch bas finstre Thor. Der Sandwirth, noch in Banben frei, bort ftanb er fest auf ber Bastei, ber Mann vom Land Burot!

5. Dort foll er nieberknieen; er sprach; "Das thu' ich nit! will sterben, wie ich stehe, will sterben, wie ich steh' auf bieser Schang'; es leb' mein guter Raiser Franz, mit ihm bas Land Tyrol!"

6. Und von ber hand bie Binde nimmt ihm ber Korporal, und Sandwirth hofer betet allhier jum lettenmal; bann ruft er: "Run, fo trefft mich recht! Gebt Feuer! — Ach, wie schießt ihr schlecht! Abe, mein Land Tyrol!"

Julius Mofen. 1832.

## 95. Als die Preußen marschirten vor Prag.

(6. Mai 1757.)





no-nen wurden brauf ge-führt, Schwerin hat fie ba fommanbirt.

- 2. Ein'n Trompeter schickten fie hinein: ob fie bas Prag wollt'n geben ein? ober ob fie es wollten laff'n beschießen? "Ihr Burger, laßt's euch nicht verbrießen! wir wolln's gewinn'n wohl mit bem Schwert; es ift ja viel Millionen werth!" —
- 3. Der Trompeter hat Orber gebracht, und hat's bem König felber gesagt: "O König, großer König auf Erben, bein Ruhm wird bir erfillet werben! Sie woll'n das Prag nicht anders geben ein, es soll und muß geschöffen sein!"
- 4. Darauf rudte Pring heinrich heran, rudt' an mit vierzigtausend Mann. Und als Schwerin bas nun hatte vernommen, bag ber Sucrurs war angefommen, ba schoffen fie wohl tapfer brein: Bataille muß gewons nen fein!
- 5. Die Burger ichrien: "Daß Gott erbarm! wie macht uns boch ber Brit so warm! Bir wollten ibm bas Brag gern eingeben: verschon' er uns boch nur bas Leben!" Der Commanbant ber ging's burchaus nicht ein, es foll und muß geschoffen fein!
- 6. hierauf ward ein Ausfall gemacht; Schwerin ber führt, ja führt bie Schlacht. Bog Donner, Sagel, Feu'r und Flammen! fo schoffen fie bie Beftung zusammen! und bei fo großer Angft und Noth Schwerin ber ward geschoffen tobt.
- 7. Da fing ber Konig mohl an: "Ach, ach, was hab'n bie Feinbe gethan! Ja, meine halbe Armee wollt' ich brum geben, wenn mein Schwerin noch war' am Leben; er war allzeit ein tapfrer Rriegshelb, flund allezeit bereit in bem Felb." —
- 8. Ei wer hat benn bas Lieblein erbacht? Wohl brei Susaren bie haben's gemacht; bei Lowosit find fie gemesen, in Beitungen hab'n fie's gelesen. |: Triumph, Triumph, Victoria! es lebe ber große Friedrich alba! :!

(Rad munblicher Mittheilung u. flieg. Blattern bes vorig. 3ahrh.)

# 96. Schlachtlieb.





nah'n! Bott mit uns ju Rampfund Siegen, Feinbe, bebt, bie Racher



nah'n! Gott mit une ju Rampf und Siegen, Feinbe, bebt, bie Racher



nah'n, bie Rascher nah'n, bie Racher nah'n!

## 97. Der beutsche Jüngling.

Beife: Der Anabe Robert fest und werth. (I. Abth.) Ober: Eigene Beife von M. Binger.

- 1. Bift, beutscher Jungling, fromm und gut, haft echten beutschen, tuhnen Muth, rein ift bein Berg und unschulbevoll, verachteft jeben bittern Groft.
- 2. Was glüht in beinem Angeficht? Was fpruh'n bie Augen helles Licht? Was treibt ben Geist jum Kampfe bin? Das ift bes Deutschen fubner Sinn!
- 3. Was einet uns im weiten ganb, ein unzertrennlich enges Banb? Bas in bem herzen wohnet brin, es ift bes Deutschen Bruberfinn.
- 4. Bas macht bein helles Aug' fo milb, wenn bu erblicft ber Un= fculb Bilb? Bas fentet bir ben Blick bahin? Es ift bes Deutschen teufcher Sinn!

- 5. Bas halt bich fest an beinen Gott? Bas lehrt bich tragen jeben Spott? Bas giebt bem Baterland Gewinn? Das ist bes Deutschen frommer Sinn!
- 6. So eine, beutscher Jüngling, auch die Tugenden nach beutschem Brauch, bann schwebt bein Geist zu Gott babin als hochverklarter, beutscher Sinn!

Guftav Ichmab.

#### 98. Treuer Tod.





Bleib' ich boch treu bis in ben Tob, bleib' ich boch treu bis in ben



- 2. Und als er ihr bas Lebewohl gebracht, sprengt er jurud jum hausen ber Getreuen; er sammelt sich ju seines Kaisers Macht, und muthig blickt er auf ber Feinde Reihen. "Mich schreckt es nicht, was uns bedroht, und wenn ich auf ber Wahlfatt bliebe! |: Denn freudig geh' ich in ben Tob :| fur's Baterland und meine Liebe! (Chor.) Denn freudig" 2c.
- 3. Und furchtbar flurgt er in bes Rampfes Glut, und Taufend fallen unter feinen Streichen; ben Sieg verbantt man feinem Helbenmuth, boch auch ben Sieger gahlt man zu ben Leichen. "Strom hin, mein Blut, so purpurroth, dich rachten meines Schwertes hiebe; ]: ich hielt ben Schwur: treu bis zum Tob : bem Baterland und meiner Liebe! (Chor.) Ich hielt" ze

Eh. Mörner. 1813.

## 99. Festlied für Siegesfeste.

Beife: Gind wir bereint jur guten Stunde. (I. Abth.)

1. Des großen Tages heil'ge Feier versammelt uns jum ernften Bund; es bebt bas Berg fich fühner, freier, und jubelnb ruft's ein beutscher Mund. Des Feindes ftolge Schaaren weichen, ju Boben fturgt ber ftolge Aar, |: bi. Freiheit pflangt die Siegesgeichen und grundet ihren hochaltar. : 2. Mit theurem Blute ift's errungen; es brach wohl manches helbens herz, wie laut ber Jubelruf erflungen, so achte fie ein ebler Schmerz. Laßt uns bie tobten Bruber ehren, bei ihrem Blut, bas machtig ruft, |: bei ihrer

Afche lagt uns fchworen: Entweihet nie ber Belben Gruft! :

Schmach; bie Freiheit font in unfern Liebern, gewaffnet gegen jebe Schmach; bie Freiheit font in unfern Liebern, im tiefften Bufen tont es nach. Drum lagt ben Schwur uns ewig binben, schut unfer hochfles Eigenthum; |: ber Freiheit festes Reich zu grünben, bas fei ber Deuschen hoher Ruhm! : | Rudwig Rellftab. 1819.

### 100. Die Wacht am Rhein.







#### 101. Bundeszeichen.



- bie Gichen Da = rum fei ber
  - him = mel = an trop ben Sturmen Gi = chen : baum un = fer Bun=bee=



- Eichen. Mit bem Schmud ber fteb'n fie ftreben, mol = len wir auch
- Schmud ber grusnen Blatster wir auch ihsnen gleischen, Thasten und Gesbansten frei unb zeichen, bag in wir nicht



- 1. feft in Sturm und Better,
- 2. fest wie beut : fche Eichen
- 3. ichwanten o = ber wanten,

wanten nicht, noch un=fer haupt er= niemals muth = los



- 1. weichen, man:fen, man : fen nicht, noch weichen.
- 2. heeben, un : fer, un : fer Saupt er : heiben. 3. weichen, nie:male, nie : male muth : los weichen.

Boffmann von Fallersleben.

## 102. Seil bir im Siegerfrang!

Beife: God save the King. (I. Abth. Rr. 10.)

1. Seil bir im Siegerfranz, herrscher bes Baterlands! Seil, Konig, bir! |: Fühl' in bes Thrones Glanz bie hohe Bonne ganz: Liebling bes Bolts zu fein! Heil, Konig, bir! :|

2. Richt Rog! und Reifige fichern bie fteile Bob', wo Fürften ftebn; I: Liebe bee Baterlande, Liebe bee freien Manns grunbet ben Berricherthron

wie Fels im Meer. :

3. Seilige Flamme, glub', glub' und erlosche nie fur's Baterland! |: Wir Alle ftehen bann muthig für Einen Mann, fampfen und bluten gern für Thron- und Reich. : 4. Sandlung und Wiffenschaft bebe mit Muth und Kraft ihr haupt empor! |: Krieger- und Gelbenthat finde ihr Lorbeerblatt treu aufgehoben bort an beinem Thron! :|

5. Sei, \*) Friedrich Wilhelm, hier lang beines Bolles Bier, ber Menschheit Stolz! |: Fühl' in des Thrones Glanz die hohe Wonne ganz: Liebsling bes Bolls zu fein! Seil, König, dir! :|

\*) Ronig Bilbelm.

Beinrich Harries. 1790. (Rad B. G. Schumacher. 1793.)

#### 103. Rein schön'rer Tod.



gu! Das nenn' ich fu : fe Ruh', that gern bie Au : gen gu!

2. Und gieht ihr beim in's Baterland, — wer fallt, gieht noch in fichon'res Land; bes beile fann fich vermeffen, fann Belt und Glud verseffen, |: wer unter Blumen ruht, getrantt von treuem Blut. :

- 3. Und wer babeim ein Gers noch fennt, bas treu fich und fein eigen nennt, ber benfe bran im Streite, bag Freiheit er bereite, |: jum Geil bem Baterland, jum Geil bem Liebesband! :|
- 4. (Rafder.) Drum, Bruber, rafch bie Behr zur hand! ben fuhnen Blid zum Feind gemandt! Last eure Banner fchweben! Ertrobt vom Tob bas Leben! |: Denn nur aus Sieg und Tob bluht Freiheits-Morgenroth! :

Carl Göttling. 1818.

## 104. Die beutschen Strome.

Beife: Sind wir vereint. (I. Abth.)

1. Last uns die deutschen Strome fingen im beutschen, festlichen Berein, und zwischendurch die Glafer flingen, denn fie beschenen uns mit Bein. Auf ihre Tone last und lauschen, die alle jest herüber wehn, |: und bald ber Welle lautes Rauschen, bald ihren leifen Gruß verstehn. !

2. Buerft gebenft bes alten Rheines, ber flutend burch bie Ufer ichwillt, und feines golbnen Labeweines, ber aus ber Traube luftig quillt. Dentt feiner ichon befranten Goben und feiner Burgen im Gefang, bie

ftolg auf jene Fluren feben, die jungft bas beutsche Bolf bezwang.

3. Tief in bes Fichtelberges Rluften, mit grauen Nebeln angethau, umweht von nordlich falten Luften, beginnt ber Main bie helbenbahn. Er fampft in muthigem Gefechte fich bin bis zu bem Bater Rhein, und brangt, befrangt mit Weingestechte, in feine Ufer sich hinein.

4. Im Canb ber Schwaben auferzogen, eilt rafch und leicht ber Redar hin; wenn auch nicht mit gewölten Bogen gewalt'ge Bruden bruber ziehn, boch fpiegelu, gleich ben schönften Kranzen, fich Dorfer in ber klaren Flut, und bunkelblau, mit santem Glanzen, ber himmel, ber barüber ruht.

5. Gestiegen aus verborgnen Quellen, im grunen, luftigen Gewand, um welchies taufend Falten ichwellen, ftromt weit die Donau burch bas tanb. Die Stadte, die fich bein erblicken, erzählen von vergangner Zeit, und fragen bann mit ftillem Nicken: Wann wird die alte Pracht erneut? —

6. Durch alle Gau'n ber freien Sachsen ergeht fich ftolg bas Riefenstind; es fieht, wie sonft, bie Eichen machen, boch jucht es feinen Wittestind; und benft es ber gesunknen helben, bann gogert es im raschen Zauf, und wunicht, mas alte Sagen melben, herauf, aus feiner Flut herauf.

7. So nah bem hochbeglückten Lande, wo Bwingherrnblut die Erbe trant, und nach gelöftem Stavenbande das Römersoch ju Boben fant, vernimm, o Weser, unfre Gruße, sie sollen jubelnd zu dir ziehn; voll Ernst und filler Wurde fließe, du Freiheitsftrom, jung Weltmeer bin! 8. Der Beichfel Munben find uns theuer, fle halten Bach' am Lanbesichilb; und flurmt bie Stepp'") auch ungeheuer, fie rai't fich an brei Beften milb. hier haben Oft und West gerungen, ber Alle warf, brach nicht hindurch; und Graubenz Jungfrau unbezwungen schirmt ftarf, wie sonst, Marienburg.

9. Bei allen, die jum Meere eilen in raftlos fuhnem Ruftenlauf, tann ber Gefang nicht lange weilen; Bortambfer, fuhrt den Reigen auf! Die Barnow hat ben helb gewieget, ber brach bes Zwingherrn Butherei; als Land und See jur Sperr' geschmieget, ba ftromte bie Berfante frei.

10. Es fei der Dder jest gefungen ber lette schallende Gefang; einst hat ja laut um fle gefungen bas beutsche Bolf im Waffentlang. Als es fich fill und ftart erhoben in seiner gangen Riesenmacht, ba half ber helser ibm von Oben, geschlagen ward bie Bolferschlacht.

11. So raufcht, ihr Strome, benn gufammen in ein gewaltig Gelbenlied, jum himmel schlagt, ihr hellen Flammen, die ihr im tiefften Gerzen gluht: Eins wollen wir uns treu bewahren, boch Eins erwerben auch zugleich: Du, herr, beschütt' es vor Gefahren, und zu uns fomm' bein freies Reich

> Mar v. Schenkendorf. 1814. Bere 8 und 9 von Friedr. gubw. Jahn.

#### 105. Sermann.



<sup>\*)</sup> Ruglanb.



2. Breis bir, ftarfer Gottesfrieger! Preis bir, frommer, ebler Gieger! : Unfree Bolfes reinfter Belb! :| Deutschlande Freiheit, Deutschlande Gin= beit, alter Sitte Rraft und Reinheit riefen bich in's blut'ge Felb.

3. Bas bir theurer als bas Leben, haft bu freudig hingegeben |: fur bein Bolf und Baterland; | Beib und Rinblein lag in Ketten, boch, bas Baterland zu retten, gabft bu auf bas liebe Pfanb.

4. Reiner hat wie bu gestritten, Reiner hat wie bu gelitten, |: Ber= mann, unfres Bolfes Bier! : Immer foll bein Beift une leiten, wie im Leiben, fo im Streiten; fchweb' une por, wir folgen bir!

Rarl Beinr. Boffmann. (Darmftabt.)

#### 106. Tag, bu brichft beran!

Beife: Dit bem Bfeil, bem Bogen, (Siehe I. Abth. "Blaue Rebel fleigen".)

Sei gegrußt, bu hohe, lichte Sonnenbahn! Jubelt laut: ber frobe Morgen bricht heran!

Seht bie Firnen gluben - Freiheiteffammenpracht - feht bie

Blumen fpruben, aus bem Schlaf ermacht.

3. Geht bie Sahnen weben benticher herrlichfeit, feht bie Manner fteben, muthig, fampfbereit.

4. Auf ben hellen Bangen Freiheitsmorgenroth, feine Rofen prangen

fcon noch felbft im Tob.

5. Und bie Borner fchmettern, Lieber jauchzen brein: fort, auf Flams menwettern in bie Schlacht binein!

3. Lofung ift bie Freiheit, Baterland und Recht; biefe beil'ge Dreis

beit ichust une im Gefecht.

7. Deutschland, barfft nicht forgen, balb ift's ja gethan, und bein großer Morgen glangvoll bricht becan!

A. Röhler.

#### 107. Bur Feier bes 18. Dctober.

Beife: Bohlauf Rameraben, auf's Bferd. (III. Abth.)

1. Sei hoch uns geseiert, ber Deutschen Tag, bu Tag bes Siegs, ber Befreiung! Du tilgtest die lange, die blutige Schmach, bes deutschen Bodens Entweihung; |: bu brachst ber Fremblinge Stolz und Gluck, und auf Flüs

geln bee Ciege fam bie Freiheit gurud. :

2. Drum laßt uns auf luftigen Sohen bie Gluth ber raufchenben Flammen entzunden, daß fie Thalern und Sugeln ber Deutschen Muth, der Deutschen Starfe verfunden; benn es hat fich ihr Arm, es hat fich ihr Schwert so herrlich im Bolferfampfe bemahrt.

3. Doch fteige bie flammente Saule empor und ftrahle am himmelsgelt wieber; gern ichaut ja ber ewigen Sterne Chor auf freie Befilbe hernieber: und ohne Errothen jum himmel fann ben Blid aufbeben ber

beutsche Mann.

4. Und ben Eblen Preis, bie mit freudigem Muth ben Tob fur's Baterland fanden! Aus ihrer Afche, aus ihrem Blut ift Freiheit und Gieg uns erstanden, und fie ichauen nun lachelnd vom himmel herab, benn freie

Bruber befrangen ihr Grab.

5. Und bag furber moge bas theure Land ber Bater herrlich uns bluhen, geloben wir heut' mit bem Onic ber hand, fur ber Bater Sitte gu gluben, und schworen, ju wahren bas beutsche Blut und bie beutsche Tren' und ben beutschen Muth.

## 108. Die schwarzrothgoldnen Fahnen.

Beife: Gind wir vereint jur guten Stunde. (I. Abth.)

1. So hebt die fcmargrothgolbnen Fahnen, und laßt fie burch bie Laube wehn; fo gebt ben Fahnen eurer Ahnen ein glorreich neues Aufer-

fiehn; nicht fecheundbreißigfach gesvalten steht mehr in aller Mappen Sold! |: bas Banner, bran wir einzig halten, ist unser heilig Schwarz-Roth-Gold. :

- 2. Denn ob wir All' in bunflen Sorgen geharret eine lange Racht, boch endlich fprang ber Freiseit Morgen empor in blutig rother Pracht. Und aus bem finftern Bolfenfrange, der vor bem Morgenwind gerbricht, ]: fteigt auf mit fegenvollem Glanze bes neuen Tages goldnes Licht. :
- 3. Run schlingt bie schwarzrothgoldnen Fahnen zusammen in ein festes Band, und zieht es rings auf Steg und Bahnen um unser beutliches Baterland, vom Hochgebirg bis zu ben Dunen, vom Aufgang bis zum Niesbergang, ]; bie alte Spaltung auszusühnen, die unfre beste Kraft bezwang. :
- 4. Wo beutsches Auge treu und offen in beutsches Bruderauge blidt, wo beutsche hand mit seitem hoffen noch beutsche hand jum Gruße brudt, wo beutsche Lieder freudig klingen, wo beutsche Thrane nest ben Sand, 1: das Alles, Alles soll umschlingen tas Eine heil'ge beutsch Band.



Frie:be

fein.

fein.

mit

euch foll beuticher

2. Und ob bas Alte ringe veraltet, foll beuticher Sinn fortan beftehn, und ob bie Welt fid neu gestaltet, fo lang ber Gott ber Bater
maltet, |: foll bas Gefchlecht nicht untergehn! :|

3. Und haltet treu am feften Glauben, es glangen Sterne in ber Racht; und wißt, es bluben neu bie Lauben und tobte Reben bringen Trauben,

: wenn ihren Rreis bie Beit vollbracht. :

4. Es foll mit Gott uns bod gelingen, es muß, was Treue fa't, gebeihn; fo laft bie beutichen Becher flingen, und Barben beutsche Lieber fingen, |: und eure Bergen frohlich fein! :|

5. Denn hoch und herrlich wird vor allen erfteben beutsches Bolf und Lanb; ich bore Rlopftod's Stimme ichallen, ich feb' bie Feuerfaule wallen,

|: und in ber Bolfe Gottes Sanb. :|

Schmidt von Lubed. 1806.

#### 110. Un's Baterland.







lie bes beutsches Ba ter = land.

2. Do bie Ciche fuhn auf gen himmel ftrebt, und bie Treue tief im Gergen febt; wo ber Buche Grun um und Tempel baut, und bie Lieb' aus ieber hute fchaut: |: ach, bies fchone Land, 's ift mein heimatland, 's ift mein Geimatland, 's ift mein feimatland, 's ift mein feinatland, 's ift mein feinatland, 's ift mein febes beutsches Baterland! :

3. Auf, bu beutsches Land, mahre beutschen Muth, beutsche Ereu' und beutscher Liebe Glut! wehre welschem Tand, Trug und heuchelschen, laß fie fern von beinen Sutten fein! |: fern von bir, o Land, bu mein heimatland,

bu mein liebes beutsches Baterland! :

Carl pon Niebufch. 1856.

# 111. Des Cangers Baterland.





war, ba mar mein Ba = ter = lanb!

2. Wie heißt' bes Sangers Baterland? Jest über seiner Sohne Leichen, jest weint es unter fremben Streichen; sonft hieß es nur das kand ber Eichen, das freie Land, das beutsche Land! ]: so hieß :] mein Vaterland.

3. Was weint des Sangers Baterland? Daß vor des Muthrichs Uns

3. Bas weint bes Cangers Baterland? Daß vor bes Buthrichs Uns gewittern bie Fursten seiner Bolfer gittern, und ihre heil'gen Borte splittern, und bag fein Ruf fein horen fand, brum weint mein Baterland.

4. Bem ruft bes Cangere Baterland? Es ruft nach ben verftummten Gottern mit ber Berzweiflung Donnerwettern, nach feiner Freiheit, feinen Rettern, nach ber Bergeltung Racherhand: ber ruft mein Baterlanb.

5. Was will bes Sangers Baterland? Die Rnechte will es nieberfchlagen, ben Bluthund aus ben Grenzen jagen, und frei die freien Sohne tragen, ober tobt fie betten unter'm Sand: bas will mein Baterland.

6. Bas hofft bes Sangers Baterland? Es hofft auf bie gerechte Sache, hofft, baf fein treues Bolt erwache, hofft auf bes großen Gottes Rache, und hat ben Racher nicht verfannt; brauf hofft mein Baterland.

&h. Storner. 1813.

#### 112. Des Deutschen Baterland.



1. Bas ift bes Deutschen Bater . land? ift's Preugenland? ift's





Moeve gieht? D nein, o nein, o nein, o

nein! fein Ba : ter:



land muß gro = Ber fein.

- 2. Bas ift bes Deutschen Baterland? Ift's Baierland? ift's Steiers land? ift's, wo bes Marfen Rind fich ftrectt? ift's, wo ber Marfer Eisen rectt? D nein. 20.
- 3. Bas ift bes Deutschen Laterland? Ift's Rommerland? Bestphalen' land? ift's, wo ber Sand ber Dunen weht? ift's, wo die Donau brausenb geht? D nein, 2c.
- 4. Was ist bes Deutschen Baterland? Co nenne mir bas große gand! Ift's Cand ber Schweizer? ift's Throl? bas Land und Bolt gefiel mir wohl; boch nein, 2c.
- 5. Bas ist bes Deutschen Baterland? Co nenne mir bas große Land! Gewiß es ist bas Desterreich, an Ehren und an Siegen reich? D nein, 2c.



6. Bas ift bes Deutschen Ba : tersland? Co nen : ne endelich



mir bas Land! Go weit bie beutsche Bun-ge flingt und Gott im



Simmel Lieber fingt: Das foll es fein, bas foll es fein, bas foll es



fein, bas foll es fein, bas, madrer Deutscher, nenene bein

- 7. Das ift bee Deutschen Baterland, wo Eibe schwort ber Druck ber Sand, wo Treue hell vom Auge bligt, und Liebe warm im Bergen fist: |: Das soll es fein! bas, madrer Deutscher, nenne bein!:
- 8. Das ift bes Deutschen Baterland, wo Born vertilgt ben malfchen Tand, wo walfch und falfch hat gleichen Klang, und beutsch meint herzensüberschwang: Das soll es fein! Das gange Deutschland foll es fein!
- 9. Das gange Deutschland foll es fein! D Gott! vom himmel fieh' barein! Und gieb uns rechten beutschen Muth, bag wir es lieben treu und gut! Das soll es fein! Das gange Deutschland foll es fein!

Ernft Morit Arndt. 1813. (S. beffen Gebichte, neue Auswahl. Leipzig, 1850.)

#### 113. Die Gdill'ichen au Befel. \*)



Bu Besfel auf ber Schang, ba ftanb ein jun-ger Rnabe: Bebt





fcheid't von aleler Noth ge = ge-ben für mein Re hen

- 2. Mit meinem Führer jog ich aus fur Deutschlands Ghre, boch mar es Gottes Will': erfchlagen liegt ber Schill, bei Stralfund auf bem Ball, D barter Rall!
- 3. Ber's mit bem Tabfern hielt, ber war ba balb gefangen, wie Rauber und wie Morber geworfen in ben Rerter, bas Leben mar ibm gar gefprochen ab.

<sup>\*)</sup> Die zu Stralsund gefungenen elf Schillschen Officiere verdammte ein frauzösisches Aricasgericht als "Straßenrauber" zu Kulver und Blei, welches Bluturtheil am 16. Seht. 1809 zu Wesel vollzogen ward. Mit Selbenmuth erlitten die Tapfern den Opfertod. Iwei und zwei an einander gesessleit, erwarteten sie stehend und mit underdundnen Augen die sindlichen Augeln; sie brachten ihrem König noch ein Hoch und commanditen dann kener! Im nächsen Augendick lagen zehn tot am Boden; der Elfte (der 18 jährige Ingling Albert von Webell) war nur am Arm vervoundet; er rif die Wesse auf und rief, auf sien berg deutend: "Hierhet, Genadieret" Albedd war er mit seinen Kameraben vereint. Alle aber wurden in eine Grube geworfen und verscharrt.

- 4. Berblutet liegen ba fcon alle meine Rameraben, es ift fcon frei von Schmerz ihr tief burchbohrtes herz. Mur mir warb Gnab' gegeben fur mein Leben.
- 5. Ich will, Napoleon, von bir gar tein Erbarmen. Mit meinen Brilbern allen foll gleiches Loos mir fallen, schieß zu, bu Schelm-Franzos, mein herz ift bloß!
- 6. Mein Sabel und Bewehr und alle meine Wassen wirb man auf's Grab mir benten, ba foll man lang gebenken, bag bier ein treuer Knab' ruht tief im Grab!

Weftphatifches Bothstieb.

#### 114. Bundeslied.

Cd. : Colcewig-Solftein. (I. Abth. Rr. 61.)

1. Auf, Genossen beutschen Stammes! endlich löft bie Ehre ein! Lagt ber Ancchtschaft, Die Guch fcheibet, letten Tag gekommen fein! Schließt ben Bund, erhebt die Sand, schwört bem einen Baterland!

2. Kommt berbei aus allen Ganen, von ber Donan, von bem Meer! Beil'ge Gluth bes Brubermuthes eit'len haber gar verzehr'! hebt gesammt jum Schwur bie hand, schwört bem einen Baterland!

3. Wer am Starfften, fei ber Führer. Schwach're, fieht um ihn geschaart! haltet Treue, glaubt an Treue! Icbem fei, mas fein, gewahrt. bebt gesammt jum Schwur bie hanb, schwört bem einen Baterlanb!

4. Saumet nicht! In Wehr und Baffen vor ben Thoren fieht ber Feind, fpahet ringeum nach Berrathern. Bu ben Mauern fliegt vereint? bebt gefammt jum Schwur bie hand, ichwort bem einen Baterland!

5. Pflanzt bie fdmarg-roth-golbne Fabne! Soch, bas theure Stamms panier! Endlich wird bie oft gefunt'ne fiegreich weben fur und fur. hebt gefammt zum Schwur bie hand, fdwort bem einen Baterland!

6. Auf ben Thurmen, auf ben Maften , halt' bie Tricolore Bacht, geb' an Land, ju Meere Kunde von bes einen Deutschlands Racht. Deutsche, hebt jum Schwur bie hand, ichwort bem einen Baterland!

# П.

Turn-, Seft-, Gefellschafts- und Wanderlieder

## 1. Feftgefang.

Beife: Stimmt an mit hellem hohen Rlang. (1. Abth.)

1. Auf, Bruder, die Ihr hier vereint, last une bas Bort une geben:

|: So lang' bes Lebens Sonne Scheint, ale Turner ftete gu leben. :

2. Treu zugethan bem Baterland, wenn's Noth thut, brav geftritten! |: Ein Feind fedwebem fremben Tand, einfach und fchlicht in Sitten! :

3. Bu And'rer Gulfe ftets bereit, ein Bort, ein Mann im Leben!

|: Ein frommes, frohes herz allzeit und frifches, freies Streben! : 4. Und wie bes Lebens Sturme weh'n, und wie bie Wellen treiben:

: Last treulich Sand in Sand uns gebn, last ftete uns Freunde bleiben! : | 5. Last Eintracht, Liebe, beutschen Ginn in treuen Bergen gluben, -

|: bann wird zu Ruhm und Gochgewinn bas Baterland erbluben! :

6. Drum nochmals, die Ihr hier vereint, laßt uns bas Bort uns geben: |: Co lang' bes Lebens Conne icheint, als Turner ftets gu leben! :|

#### 2. Lob bes Beins.





fo = ren, baß fie mit Flamemen ihn burchebringt; bie Sonne



hat ihn fich er = fo = ren, baß fie mit Flammen ihn burch=



bringt, bag fie mit Flam-men ihn burch = bringt.

2. Er wird im Lenz mit Luft empfangen; ber garte Schoof quillt fill empor, |: und wenn bes herbstes Fruchte prangen, fpringt auch bas goldne Rind hervor. :

3. Sie legen ihn in enge Biegen, in's unterirbifde Gefchoff; er traumt von Festen und von Siegen und baut fich manches luft'ge Schloff.

4. Es nabe Reiner feiner Rammer, wenn er fich ungebulbig brangt, und jedes Band und jebe Rlammer mit jugenblichen Kraften fprengt.

5. Denn unfichtbare Bachter ftellen, fo lang er traumt, fich um ihn her, und wer betritt bie beil'gen Schwellen, ben trifft ihr luftummundner Speer.

6. So wie die Schwingen fich entfalten, lagt er die lichten Augent febn, lagt ruhig feine Briefter walten, und fommt herauf, wenn fie ihn fiehn.
7. Aus feiner Wiege bunflem Schoofe erscheint er im Arnftallges

wand; verschwiegner Eintracht volle Rose tragt er bebeutend in ber Sand.

8. Und überall um ihn verfammeln fich feine Junger hocherfreut, und taufend frohe Bungen ftammeln ihm ihre Lieb' und Dantbarteit.

9. Er fprist in ungegablten Strahlen fein inn'res Leben in bie Belt; bie Liebe nippt aus feinen Schalen und bleibt ihm ewig jugefellt.

10. Er nahm ale Geift ber golbnen Beiten von jeher fich bee Dichsters an, ber immer feine Lieblichkeiten in trunfnen Liebern aufgethan.

11. Er gab ihm, feine Treu' zu ehren, ein Recht auf jeben hubschen Mund, und bag es Reine barf ihm wehren, macht Gott burch ihn es Allen tund.

Friedr. v. Hardenberg, gen. Movalis. Um 1800

#### 3.

Beife: Auf, ihr Bruber, Deutiglands Sohne! (Auch nach ber Gilder'iden Beife: Reue Rnotben, neue Bluthen rc.)



1. Schallen folilen froche Lieber, bie ber Morgenstern er = wacht!



Laft bie Stunden und be . flugeln, hier ift achster beutscher



Bein, milb ge-reift auf beutschen Gugeln und gesprest am al-ten Rhein!

2. Ber im fremben Tranke praffet, meibe biefes freie kanb; wer bes Mbeines Gabe haffet, trink' als Slav' am heißen Strand! Singt in lauter Bechfelchoren! Dichter, bie bas herz erfren'n, follen uns Gefange lehren; Lieberflang wurzt uns ben Bein.

3. Jeber wadre Deutsche lebe, ber es treu und redlich meint! Bebem beutschen Manne gebe Gott ben warmften Bufenfreund, und ein Beib in seine hutte, bas ihm fei ein himmelreich, und ihm Rinber geb', an Sitte

unfern braven Batern gleich.

4. Leben follen alle Schonen, bie, von frember Thorheit rein, nur bes Baterlandes Sobnen ihren feufchen Busen weih'n. Deutsche Redlichsfeit und Treue mach' und ihrer Liebe werth; brum, wohlan! ber Tugend weihe Jeber sich, ber fie begehrt.

11

5. Erot geboten allen benen, bie mit Galliens Gezier unfre Mutters fprache hohnen; ihrer potten wollen wir, ihrer fpotten! Aber, Brüber, rein und gut, wie diefer Bein, sollen alle unfre Lieber bei Gelag' und Mahlen fein!

3. W. Müller.

## 4. Feftmarich.

Beife: Auf, ihr Bruber, lagt uns mallen. (I. Abth.)

1. Auf, ihr Turner, laßt uns wallen in ben lieben, freien Balb! In ber Cichen grünen Sallen fraft'ger ber Gefang erschallt. Bo bie alten Bater wohnten, lowenstart, boch taubentreu, wo einst freie Abler thronten, sich bas Berg erhebet frei.

2. Nicht um Beute zu erjagen, zieh'n wir auf des Wilbes Spur; hin, wo graue Felsen ragen, geht's im Lause durch die Flur; üben dort die Krast der Glieber, prüsen fühn den Muth der Brust, daß auf uns die

Ahnen nieber aus Balhalla fchau'n mit Luft.

3. Ja, was icheu ben Beichling ichredet, Muh', Entbehrung und Gefahr, in une rechte Luft erwedet, giebt une Schwingen, gleich bem Aar. Denn wir Turner wollen werben nach ber Bater Ruhm im Streit, bag

für Recht und Bolt gu fterben feber fei mit Luft bereit.

4. Drum hinauf die steilen Soben, brum hinab zur tiefsten Schlucht, und in Ruffen und in Seen gleich bem Fifch bas Ziel gesucht! Sinkt bann frat die Nach hernieder, zieh'n wir heim des Wegs entlang, laben bott die muben Glieder froh bei Lieb und Becherklang.

Ch. Tautenfchläger.

## 5. Turnlied zum 18. Detober.





beut : fche Comad ver : fühnt mit Franten : blu : te.

- 2. Auf, jubelt laut, ihr Turner all'! Der frohe Turngesang erschall' bem beutschen Baterlande! |: In freier Bruft wohnt Kampfesluft, zu tilgen Spott und Schande! :|
- 3. Auf, jubelt laut, ihr Turner all'! Der fromme Turngesang erschall' bem, ber ben Sieg geschenket; ber macht'gen Wehr, bie hoch und behr ber Bolfer Schickfal lenket.
- 4. Ihr Turner, reichet euch bie Sand, als Brüber fur bas Baterland ju leben und zu fterben! Seib fromm und gut, bas nur giebt Muth, und lagt uns nicht verberben.
- 5. Die Rechte fei bas Unterpfand, mit Gott fur's beutsche Baterland treu bis jum Tob zu leben! Gott, unser hort, sei unser Wort, bas foll ben Sieg uns geben!

R. Graf.

#### 6. Banderlied.



11\*





2. Wir zieh'n mit Gesang durch Gebirge und Auen, doch fragt man uns nirgends: woher und wohin? Balb werben befannt in des Baterlands Gauen die Turner mit leichtem und frohlichem Sinn. Frei wohnen die Bogel in blühenden 3weigen, doch ift mit dem Lenz auch ihr Singen vorbei; uns aber vermag auch die Roth nicht zu beugen: vor Allen der wandernde Turner ift frei! Johotrallasalas.

3. Es winfet vom Felfen verfall'nes Gemauer, wir nehmen barin unfer Rubequartier; die Zeiten ber tapferen Kriegsabenteurer und bieberer Sitten erscheinen uns hier. hat Mancher die fraftige Borgeit beschipteben und macht ein gezogener Degen ibn schen, in uns ift die Kraft noch lebendig

geblieben: vor Allen ber manbernbe Turner ift frei!

4. Wie ist es so herrlich, bas Land zu durchwandern, bas Land von ber Beichsel bis hin an den Rhein! Ber von uns vertauschte wohl mit einem andern bas Land, wo die fraftigen Eichen gedeihn! Bohl weiß von Baris mancher Freiherr zu sagen, erhebet davon ein gewaltig Geschrei; wir wisen, wo hermann die Romer geschlagen: vor Allen der wandernde Turner ift frei!

5. Drum schwinget, ihr frischen Gefellen, die Sute; es lebe bas beutsche, gepriesene Land! Das Land, wo die Rlamme ber Freiheit erglubte, beschirmen wir freudig, bas Schwert in ber Sand. Frei brausen im Liebe die hallenben Tone, frei freiset in Luften ber Aar und ber Weih! Und frei find Germania's mutbige Sohne: vor Allen ber wandernde Aurner

ift frei!

Beifterbeghk.

7

Much nach ber Beife: Bohlauf, noch getrunten. (II. Abth.)





2. Aus goldnen Bofalen tranf Rom feinen Bein, bei feftlichen Mahlen bes Siegs fich zu freu'n, ber Deutsche ber Gerfte weit ebleren Saft, war bafür der Erste an Muth nnb Kraft. Aus. Juvivallerallera! an Muth und an Kraft.

3. Noch fchnarchten Rom's Rrieger, besieget vom Bein, noch mahnten ich. Sieger ber Deutschen zu sein: ba fturmten wie Wetter, wie Wirbel im

Meer, bes Baterlande Retter, Teut's Cohne, baber.

4. Im Often erblinfte ber Morgenstern ichon, fein Flammen, es winfte in's Schlachtfelb zu gehn; ba schwangen bie Mannen im fürstlichen Rath ihr Trinfhorn jusammen ber trefflichen That.

5. Bom Schlachtfelb erichallte bas Jammergefchrei, und Romerblut wallte in Stromen berbei; ba hatten Rom's Rrieger ben blutigen Lohn,

und Bermann, ber Sieger, jog jubelnb bavon.

6. Da konnte Rom's Raifer bes Siegs fich nicht freu'n, er weinte fich heifer und klagte bei'm Bein; boch hoher nun schwangen bie Manuen in Fried' ihr Trinthorn und sangen ber Freiheit ein Lieb.

Text im Roftoder Lieberbuch. 1908.

#### 8. Das Feuerlieb.

Much nach Mel.: 3m Rreife froher, fluger Becher. (II. Abth.)

Beiter und mit Musbrud.

C. M. Arndt. 1817.



1. Aus Feu : er ward ber Geist ge : schaf : fen, brum schenkt mir Die Luft ber Lie: ber und ber Baf : fen, bie Luft ber



fu = pes Feu = er ein! Lie = be schenkt mir ein,

ber Trauben fu = fee Con=nens



blut, das Bun-ber glaubt und Bun-ber thut!

2. Was foll ich mit bem Zeuge machen, bem Baffer ohne Saft und Kraft, gemacht fur Kroten, Froiche, Drachen und fur bie gange Burmers schaft? |: Bur Menschen muß es frischer fein; brum bringet Bein und schenket ein! :|

3. D Wonnesaft ber eblen Reben! o Gegengift fur jebe Bein! wie matt und maffrig ift bas Leben, wie ohne Stern und Connenichein, wenn

bu, ber einzig leuchten fann, nicht gunbeft beine Lichter an!

4. Es ware Glauben, Lieben, Soffen und alle Derzensherrlichfeit im naffen Jammer langft erfoffen, und alles Leben hieße Leib, warft bu nicht

in der Baffernoth bes Muthes Sporn, ber Sorge Tob.

5. Drum breimal Ruf und Klang gegeben! ihr frohen Bruber, ftoget an: "bem frifchen, fuhnen Bind im Leben, ber Schiff und Segel treiben kann!" Ruft Bein, klingt Wein und aber Bein! und trinket aus und schenket ein!

6. Aus Feuer warb der Beift geschaffen, brum schenkt mir sufes Feuer-ein! Die Luft ber Lieber und ber Baffen, die Luft ber Liebe fagentt mir ein, ber Trauben sußes Sonnenblut, bas Bunber glaubt und Wuns ber thut!

E. M. Arndt. 1817.

# 9. Rheinweinlieb.

Mel. von Johann André. 1776.

Maßig.



2. Er fommt nicht her aus Ungarn noch aus Bolen, |: noch wo man franzmänn'ich fpricht; :| ba mag Sanct Beit, ber Ritter, Wein sich holen, |: wir holen ihn ba nicht! :|

3. Ihn bringt bas Baterland aus feiner Fulle; wie war' er fonst fo gut? wie war' er fonst fo ebel, ware stille, und boch voll Kraft und Duth?

4. Er wachft nicht überall im beutschen Reiche; und viele Berge, bort! find, wie die weiland Rreter, saule Bauche, und nicht ber Stelle werth.

5. Thuringens Berge jum Exempel bringen Gemache, fieht aus wie Bein; ift's aber nicht, - man fann babei nicht fingen, babei nicht frohlich fein-

6. 3m Eragebirge burft ihr auch nicht fuchen, wenn Bein ihr finben mollt: bas bringt nur Gilberers und Robaltfuchen und etwas Laufegolb.

7. Der Blodsberg ift ber lange Berr Bhilifter, er macht nur Binb, wie ber; brum tangen auch ber Ruduf und fein Rufter auf ibm bie

Rreng und Duer.

Um Rhein, am Rhein, ba machfen unfre Reben: gefegnet fei ber Rhein! Da wachfen fie am Ufer bin und geben une biefen Labewein.

9. So trinft ihn benn und lagt une allewege une freun und froblich fein! Und mußten wir, wo Jemand traurig lage, wir gaben ihm ben Bein Matthias Claudius, 1775.



Bom Chor wieberholt. Einzelne.



Bom Cbor wieberholt.



foll mein Be = ben burch ben Bein, burd ben

Bringt mir Epheu, bringt mir Rofen ju bem Bein! Dag Fortung fich erbofen, felbft will ich mein Glud mir lofen |: in bem Bein! : Bringt mir Magblein, holb und munblich, zu bem Bein! Rollt bie

Stunde glatt und rundlich, greif' ich mir bie Luft fefundlich in bem Bein. Bringt mir auch - bas barf nicht fehlen bei bem Bein - echte,

treue, beutsche Seelen und Befang aus hellen Reblen ju bem Wein!

5. Rlang bir, Bacchus, Gott ber Liebe, in bem Bein! Sorgen flieben fort wie Diebe, und wie Belben gluhn bie Triebe burch' ben Bein! 6. Rlang bir, Bacchus, Gott ber Bonne, in bem Bein! Sa! fcon

fcau' ich Mond und Sonne, alle Sterne in ber Tonne, in bem Bein.

7. Sochfter Rlang, wem follft bu flingen in bem Bein? Gugeftes von allen Dingen, bir, o Freiheit, will ich's bringen in bem Bein!

C. M. Arndt. 1817.

= heit Wohl!

### 11.



2. Flur, wo wir ale Rnaben fpielten, Ahnung funft'ger Thaten fuhl: ten, |: fuger Traum ber Rinberjahre, fehr' noch einmal uns gurud! :

Frei

golb = nen

3. Dabden, bie mit feuschen Trieben nur ben braven Jungling lieben, nie ber Tugenb Reig entftellen, fei ein fchaumend Glas gebracht!

4. Deutschlande Junglingen ju Ehren will auch ich ben Becher leeren, bie fur Ehr' und Freiheit fechten; felbft ihr Fall fei beilig mir!

5. Mannern, bie bas Berg uns ruhren, une ben Bfab ber Beisheit führen, beren Beispiel wir verehren, sei ein breifach hoch gebracht! 6. Brubern, bie vor vielen Jahren unfres Bundes Glieber waren,

bie ber Bund ftete ehrt und liebet, fei ein fchaumend Glas geweiht!

7. Brubern, bie, befreit von Rummer, ruhn ben langen Grabess fchlummer, weibn wir, ber Erinn'rung beilig, biefe frobe Libation!

(8. Unter'm Schatten beil'ger Linben werben wir uns wieberfinben, wo fich Bruber froh umarmen in bem Bain Elufiums.

9. Wenn ich beinen Rahn befleige, trauter Charon! o, fo reiche mir noch einen Labebecher fur ben letten Obolus!)

10. Doch weil noch bie Gafer blinfen, lagt fie nicht vergebens win-fen, leert fie, Freunde! fdmenft bie Gute auf ber golbnen Freiheit Dohl!

Relteres Burichenlied. (Schon 1794 gebrudt.)

#### 12. Bunbeslieb.





Breis und Dant bem Beltenmeifter, ber bie Bergen, ber bie Beifter für ein ewig Wirfen schuf! Licht und Recht und Tugend schaffen burch ber Bahrheit beil'ge Baffen, ]: sei und gottlicher Beruf. :] 3. 3hr, auf biesem Stern bie Besten, Menschen all' im Oft und Besten, wie im Suben und im Nord: Mahrhelt suchen, Tugend üben, Gott

und Menfchen berglich lieben, bas fei unfer Lofungewort!



2. Laßt uns froh bie goldne Zeit burchschwarmen, hangen an bes Freundes treuer Bruft; an bem Freunde wollen wir uns warmen, in bem Beine fühlen unfre Luft! In ber Traube Blut trinft man beutschen Muth, wird ber Mann sich hoher Kraft bewußt. (Auc.) In ber: Traube ic

3. Rippet nicht, wenn Bacchus Duelle flieget, angftlich an bes vollen Bechers Rand; wer bas Leben tropfenweis genieget, hat bes Lebens Deustung nicht erkannt. Rehmt ihn frifch jum Mund, leert ihn bis jum Grund, ben ein Gott vom himmel uns gesandt!

4. Auf bes Geiftes lichtgewohnten Schwingen flurzt ber Jungling muthig in bie Belt; madre Freunde will er fich erringen, bie er fest und immer fester halt. Bleibt bie Meinen All' bis zum Welteinfall, treu bem

Freund auf ewig jugefellt!

5. Laffet nicht bie Jugenbfraft verrauchen, in bem Becher winft ber golbne Stern! Sonig last uns von ben Lippen faugen, Lieben ift bes Lebens füßer Rern! — It bie Kraft versauft, ift ber-Wein verbrauft, folgen, alter Charon, wir bir gern!

Bor 1820. (Brestauer Burfchenlieber. 1820.)



- 2. Seb' ich ein braun Bier, o welch ein Bergnügen! ba thu' ich vor Freuden die Muge abziegen, betracht' bas Gewächse, o große Allmacht! bas aus einem Traur'gen |: einen Luftigen macht. :
- 3. Wenn Einer vor Schulben nicht tann bleiben zu Saufe, so geht er in's Wirthshaus und sest fich jum Schmause; er fest fich zum Braunen und thut, was er tann, und wer ihn ba forbert, ber tommt übel an.
- 4. Unfer Gerrgott muß endlich wohl felber bruber lachen, mas bie Menschen fur narrische Sachen thun machen; planiren, plattiren, plattiren, planiren, und am Enbe, ba thun fie noch gar appelliren.
- 5. (Bei ber erften Salben, ba ift's mauschenstille, weil Reiner mit einer was anfangen wille; bie zweite ift fritifch, bie britte muß ziegen, bei ber vierten giebt's Schläg', bag bie Saar' bavon fliegen.)
- 6. Wenn ich einst fterbe, so laßt mich begraben, nicht unter ben Rirchshof, nicht über ben Schragen; hinunter in ben Reller, wohl unter bas Faß! lieg' gar nit gern troden, lieg' allweil gern naß.
- 7. Auf meinem Grabsteine, ba konnt ihr einst lefen, was ich fur ein narrischer Raug bin gewesen, beständig betrunken, zuweilen ein Narr, doch ein ehrlicher Kerl, und bas Lepte ist mahr!

1824.

## 15. Banberichaft.



1. Das Manbern ift bes Mullers Luft, bas Banbern ift bes



Dullere Luft, bas Ban : bern! Das muß ein fchlechter Muller fein, bem



Bom Baffer haben wir's gelernt, vom Baffet haben wir's ge= lernt, vom Baffer! Das hat nicht Raft bei Tag und Racht, ift ftets auf

Wanberschaft bedacht, bas Baffer, bas Baffer, bas Baffer.

3. Das feb'n wir auch ben Rabern ab, bas feb'n wir auch ben Ra= bern ab, ben Rabern, bie gar nicht gerne ftille fieb'n, bie fich mein Tag nicht mube brehn, bie Raber, bie Raber, bie Raber.

4. Die Steine felbft, fo fcwer fie find, bie Steine felbft, fo fcwer fie find, bie Steine! fie tangen mit ben muntern Reihn, und wollen gar

noch fcneller fein, bie Steine, bie Steine, Die Steine.

5. D Banbern, Banbern meine Luft, o Banbern, Manbern meine Luft, o Banbern! herr Deifter und Frau Deifterin, lagt mich in Frieben weiter gieh'n und manbern, und manbern, und manbern!

Wilhelm Müller.

# Des Turners Leben.





schafft. Das Lesben giebt ihm Thatigfeit, und biesfe Luft und



Dluth; im muntern Treiben flieft bie Beit, und froh und leicht fein



Blut. Heisda, heisda, juch = he, juchshe! heisda, juch = he!

2. Suß ist fein Schlummer jebe Nacht, gestärket wacht er auf und nimmt, was ihm die Zeit gebracht, mit regem Eifer auf. Frisch übers fleigt er jeden Berg nach freier eigner Wahl und blieft nach froh volls brachtem Wert mit from mem Sinn in's Thal. Heida u. f. w.

3. Bas Krantheit zeugt und Schmerzen schafft, fennt er, ber Turner, nicht; ein leichtes Blut und Mannertraft ftrahft aus bem Angeficht. Der Sinnenlufte Seuchenbeer prallt ab von seiner Bruft; benn jebe Feffel ift ihm schwer, und Tugenb feine Luft. Beiba u. f. w.

4. Drum fröhlich, daß wir Turner find, last's uns von Bergen fein, und für die Sache treu gefinnt, ben Ramen nicht entweih'n! Im Bergen Gott, voll Muth die Bruft, voll Kraft ein jedes Glied, für's Gute rege Lieb' und Luft, im Mund ein beutsches Lieb. Deiba u. f. w.

Benifd. 1818.

### 17. Der beutsche Mann.





ftar:fe Band bas beutsche Schwert fdwingt u = ber fei=nes Reinbes



Saupt, ber Freisheit ihm und Chere

2. Dem beutschen Manne fing' ich Beil, beg Berg nicht ift bem Golbe feil, |: ber nicht um eitlen Orbenstand verrath fein beutiches Baterland. :

3. Dem Deutschen bring' ich Lob und Ehr', ber wie ein Fele im wilben Meer, felbft wenn bas Unglud ihn umichwebt, noch ftolg bas beutiche Saupt erhebt.

4. Dein Bob, es halle fort und fort bem Manne, ber fein beutsches Bort fo feft halt, ale fein Schwert und Schilb, ber's treu an Freund und Reinb erfüllt.

5. Und Rub' und Frieden fcweb' berab auf jebes beutschen Mannes Grab, ber Rubm im Leben fich erwarb, von Frevel rein ale Deutscher ftarb. 3. D. Inmanski, 1817.

#### 18. Mustateller . Lieb.

(Mus bem 15. Jahrhunbert.)



Den lieb : ften Buh : Ien, ben ich han, ber leit beim Birthim er bat ein bol siene Rodelin an und beift ber Dus: fa-



hat mich nachsten trun- fen g'macht unb





2. Bon biefem Buhlen, ben ich mein', will ich bir balb Eins bringen; es ift ber allerbeste Wein, macht luftig mich zu singen; frifcht mir bas Blut, giebt freien Muth, alls durch fein Kraft und Eigenschaft. Nun gruß' bich Gott, mein Rebensaft!





bein, une war bein Glud, bas un = fre bein, wir wol-lene furber noch fo



2. "Wahr' uns bein bieb'res herz in weiter Belt, viel Großes mag ba braußen bir gelingen! Und siehst bu andre Turner treu gesellt mit reger Kraft nach hobem Ziele ringen, so salies bich fest an ihre Reih'n bet Ernft und Spiel in gleichem Eritte; |: magst ihnen Freund und Bruber sein und wahren treu die Turnersitte!":

3. "Er wird uns schwer ber lehte Drud ber hand, fein Berg und Thal soll unfre Liebe trennen! Den ebles Streben, gleiches hoffen band, bie durfen Freunde fich auf ewig nennen! So lebe benn, was schon und gut! Es lebe hoch die beutsche Sitte! !: Noch schwellt die Abern frifches Blut — es segne Gott nun beine Schritte!":

Ichoberlein.

### 20. Der Altvordern Trinksprüche.

Beife: Stimmt an mit bellem ac. (I. Mbth.)

1. Die Alten hielten froben Sang nebft frommem Bunfch in Ehren, fie mochten gern mit hellem Rlang bie Bunfchesbecher leeren.

2. 3hr erftes "Gut Beil" fcholl allzeit bem beutfchen Baterlanbe;

es grun' und bluh' in Ewigfeit im beil'gen Reicheverbanbe!

3. Der zweite Spruch, ber andre Trunf, galt Treue, Gulb und Frieden, auf gute Beit, Sitt', Chr' ohn' Prunf, was unserm Thun besichieben.

4. Der Braga : Becher marb geleert ben beimgefahr'nen Belben, von

beren gandwehr, mohl bemahrt, noch Lieber Bunder melben.

5. Run trinten wir ber Minne Golb, mas liebt und leibt und lebet,

ben Feinden grimm, ben Freunden hold, die Tugend hoch erhebet.

6. Im Winnfelb fuhnt' einft unf're Schmach Gort hermann's Bluts vergießen; brum foll ihn noch beim Beftgelag ber lette hochflang grußen.

Friedrich Tudwig Jahn.

### 21. Mahnung.

Beife: Aus Feuer ward ber Beift geschaffen. (II. Abth.)

1. Ein Jeber kampfe gottergeben, mit Muth und Macht ben Lebenssfampf, wie auch im Sturm bie Felfen beben, bricht auch bas herz im Tobesframpf; bem Rampf kann Reiner hier entgeh'n; magft bu als Sieger ihn bestelj'n.

2. Billft auf ber Bahn bu nicht erbeben, mach' recht an Liebesfraft bich reich; weih' brum ju reinem, heil'gem Streben bich fruh am Lebensmorgen gleich, vertraume nicht bie Morgenstund, tritt in ber Bahr-

heit heil'gen Bunb!

3. Für jenseits heißt es ew'ges Leben, auf Erben nennt fich's Baterland, wofür zu fterben und zu ftreben, bein Berg fei ewig liebentbrannt: Erlöfung, Freiheit flingt es auch, weih' bu fur fie ben letten Sauch!

4. Steh' zu ber fuhnen Bolfsgemeine, Die ruftig Berz und hand geweiht, daß endlich einst ber Sieg erscheine als beil ges Reich in Dieser Beit! Leg' langer nicht die hand in Schoof und mach' bein Berze wahr und groß!

5. Schwing' wie ber Aar jum Sonnenfeuer, ju himmelsmuth bu bein Gemuth; wie hermann werde bu Befreier, wirb freudig fuhn wie Binfelried; wer frei in Schwertesblumen fallt, ift Freiheits-herold, heil'ger helb!

6. Lag' nicht bie Lug' auf ihrem Throne, fteh' ein mit beinem letten Blut; vor Gott fei Demuth beine Krone, auf Erben fupner, freier Muth! Rampf', bulb' und ftirb fur's heil'ge Recht, und werbe feines Knechtes Knechtes

7. Drum ohne Flecken, ohne Fehle, halt' bich zum Abruf siets bereit! Behut' bas Kleinob beiner Seele, bewahr' bes herzens Reinigkeit, der

ew'gen Jugend Simmeleblum', ber Gottesfinbichaft Ritterthum!

B. F. Magmann.





2. Da nahm ber Mufffante feine alte Geig'n, o tempora, o mores! und that mit feinem Bogen fein darüber streich'n, o tempora, o mores! — Allegro, dolce, presto, wer weiß, wie das geschah? Juchheirassassas o tempo-tempora! Gelobet seist du jederzeit, Frau Nussas.

3. Und wie ber Mufitante ben erften Strich gethan, o temp. etc., ba fing ber Krofobile ju tangen an. o temp. etc. - Menuett. Galopp

und Walter, wer weiß, wie bas ze

4. Er tangte wohl im Sanbe. im Rreise herum, o temp. etc., und tangte fieben alte Phramiden um; o temp. etc., benn bie find lange wack- lia. wer weiß 2c.

5. Und ale bie Byramiben bas Teufelevieh erichlag'n, o temp. etc., ba ging er in ein Birthebaus und forgt' fur feinen Dag'n, o temp. etc.,

Tofaiermein, Burgunbemvein, wer weiß zc.

6. 'ne Musikantenfehle, die ist ale wie ein Loch, o temp. etc., und hat er noch nicht aufgehort, so trinkt er heute noch, o temp. etc., und wir, wir trinken mit ihm, wer weiß 2c.

E. Gribel.

#### 23.

### Beife: Stunnt an mit hellem hohen Rlang sc. (I. Abth.)

1. Ein Morgenhauch sprang frift empor, zog frei burch unfre Lande, hell spruht bes Lichtes Strahl hervor, sprengt froh bes Schlums mere Banbe.

2. Des Bolfe, ber Jugend Rraft, fie fchlief, ein bumpf' und trag'

Ermatten, ein leis Erinnern nur lag tief in alter Traume Schatten.

3. Du Traum von Muth und ftarfer Rraft, o "alte beutiche Sitten"! Um bich hat beutiche Turnerichaft gerungen und — gelitten!

4. Das Leib verging, ber Morgen naht', im Traum feimt neues

Leben, nun marb ein neuer Chrenpfab gehreitet weit und eben.

5. Der beutsche Geift will ftart bie Sanb! Auf, lagt bie Sanb uns ftablen! Schafft frei und ftart bem Baterland bie Leiber und bie Seelen!

6. Die Seele frei, voll Jucht und Muth, lichthell bes Geiftes Schwingen, — bie Leiber heil, voll Kraft und Gluth zu tapfrem Rampf und Ringen!

7. Co unfer Ginn, bas unfer Biel! fo fteben wir gufammen! ob milb

bie Lufte weh'n, ob fuhl - bie Bergen ftete une flammen!

Dr. Baffet.

### 24. Meifter Jahn.

Beife: Wir hatten gebauet. (3ch hab mich' ergeben.( (I. Abth.)

1. Ein Ruf ift erklungen burch Berg und burch Thal, |: heraus, ihr beutschen Jungen, jum grunen Baffensaal! :

2. Erwacht find bie Beifter aus fcmablichem Tob, ale une ber alte

Deifter ben beutichen Gruß entbot.

3. Da brauften bie Flammen von tapferem Muth, ba fchlugen fie

jufammen in Giner Geele Gluth.

4. Und ift auch verfunten bas fammenbe Bort, es gluht ein guter Kunfen boch in ber Afche fort.

5. Une flammt noch bas Muge von mannlicher Luft, une glubt vom

Freiheitehauche bie freie, frohe Bruft.

6. Uns foll nicht vergeben ber Funten ber Racht, bis einft ber Freis

heit Weben gur Flamm' ihn angefacht.

7. Dann ichweben uns wieder bie Geifter voran, und beine Burg bricht nieber, bu alter Deifter Jahn!

# 25. Der Turnfunft Beibetag.

Bolleweife: Dit Bornerfcall zc. (I. Abth.)

1. Erhebt bie Sand zu Dank und Gruß, bankt unserm Meister Jahn! Soch leb' ber eble beutsche Mann, ber kuhn bas Berk mit uns begann, |: und brach ber Turnfunft Bahn! :|

2. Bas graue Borzeit Großes fcuf, hat hell fein Geift burchichaut, was noth bem beutichen Bolfe thut jur Dauerfraft, jum fuhnen Duth,

bas hat er aufgebaut.

3. Seut feiern festlich wir mit Dant ber Turnfunst Beihetag: Soch leb' ber Deister, Preis und Chr' fei feinen Jungern rings umber! Bir eifern ihnen nach.

4. Ja, feierlich geloben wir bem Deifter Ernft und Treu': zu turnen ftets mit Luft und Fleiß, nicht achtenb Dube, Schmerz und Schweiß, von

Furcht und Schwindel frei.

5. In Turufunft und in beutschem Sinn fledt' er bas Biel uns auf. Bohlan! wir wollen Alle tubn, es zu erreichen, uns bemub'n; mit Gott beginn' ber Lauf!

Toffins.

### 26. Turnfeft.

Beife: In bes Balbes buftern Grunden. (Breifend mit viel fconen sc.) (III. Abth.)

1. Freudig grußen wir bich Alle, |: Tag erfehnter guft und Dlub'n, : ': laut bes Turnere Jubel ichalle : |: burch bes Waldes heit'res Grun! :

2. Um ben Breis will jeber ringen, hober flopft bee Turnere Bruft;

jeber hofft, ihm foll's gelingen, fich ber eig'nen Rraft bemuft.

3. Alle halt ein Band umfdlungen, reich und arm, und groß und flein; und bie Alten mit ben Jungen turnen traulich im Berein.

4. Ernfte Reben, fraft'ge Lieber medifeln rafch mit muntrem Griel.

bis ber Abend finft hernieber, und errei t ift unfer Biel.

Rraft im Urme, Duth im Bergen, Licht im Robf bie Lofung fei! Und bei Rampfen wie bei Scherzen haltet feit an ibr und treu!

# 27. Beim Sinausziehen im Frühling.

Beife: Boblauf Rameraben, auf's ac. (III. Abth.)

1. Frifch auf, ihr Turner, jum frobliden Spiel! jest gieben wir wieber gu Felbe; zwar fcheinet bie Conne noch ziemlich fuhl von bem blauen himmelegezelte; f: bot ein braver Turner achtet bas nicht, er thate wohl mehr noch fur feine Pflicht. :

2. hier gilt es bie lebung ber ruftigen Rraft und Starfung ber fraftigen Glieber! benn ohne fie wirt nichte Großes gefchafft: balb murben Eflaven mir mieber, traf une ber feindliche malfche Dann je wieber ver-

weichlicht und trage an.

3. Drum auf, ihr Turner, und ringet und frringt und übet ben Rorper im Freien! Bem fraftig bie Uebung am besten gelingt, bem wirb auch bie Seele gebeihen; ber fiehet einft herrlich, ein nublicher Mann, ber

manbelt in Ehre bes Lebens Bahn.

4. Es lebe bas Turnfpiel! Bu Mannern erhebt's bes Baterlands blus benbe Jugend, regt auf bas Bertrauen, begeiftert's, belebt's ju jeglicher mannlichen Tugend. Die Turnfunft lebe! Bas jung ift, herbei und turne mit une fich mader und frei!

### 28. Turnlieb.

Bollemeife: Wenn alle untreu werben. (I. Abth.)

1. Frifch auf jum luft'gen Jagen, mit Cang und Rlang binaus! wer blieb' in biefen Tagen in trager Ruh' ju Saus? Der Frubling hat gelaben jum freien Turnerfpiel, jum Ringen und Springen gerathen. jum Wettlauf nach bem Biel.

2. Es grunt bie Saibe wieber, im Balbe wird es laut: auf, auf bann, frohliche Bruber, und mit hinausgeschaut! Benn fich bie Reime regen, wir woll'n ein Gleiches thun: bie Feigen und bie Tragen, bie mogen

am Dfen rub'n!

3. Und alle Welt in Ehren halt fortan unfern Brauch; das frohe Spiel nicht wehren soll und ein fauler Bauch. — Auf, in des Kannsses Schranken, frisch, frohlich, fromm und gut! Das Vaterland in Gedanken, das ift des Turners Muth.

Friedrich Forfter. 1818.

## 29. Marfclieb.

### Befannte Beife von Beder (in Burgburg).

1. Frisch, ganze Compagnie, mit lautem Sing und Sang! bei froher Lieber Klang wird nie ber Weg zu lang! Links, rechte, streng im Takt! rein, fest angepackt! rasch voran, Mann an Mann unfre frohe Bahn, la la la la! Links, rechte, streng im Takt! rein, fest angepackt! rasch voran, Mann an Mann die frohe Bahn!

2. Sang, Lieb' und Freube fuhren uns heute. Unfre luft'ge Compagnie manbert fo, fpat und fruh, burch bie weite Welt, mobin es ihr ges

fallt, in bie Belt, in bie weite Belt. - Schrum!

3 Bintt an einem netten haus uns ein gruner Fichtenstrauß, schnell hinein! Bier und Wein schenket frohlich ein! Komunt ein seines Magbee lein, schau'n wir auch nicht gramlich brein, wird charmirt, attakirt, manches berz gerührt. Halloho, leben wir flets frei und froh! Sang und Lieb' und Kreube führen uns auch heute!

### 30. Turnlied.

Bollemeife: Es ift nichte Luft'gere auf ber Belt.



1. Bie's un fre beut-fche Ritter-fchaft ge = ubt im harsten



haus! wie fie's gesubt, mit Schwert und Ber, im



Iu : fti - gen Eur : nier: wir ftell'n ber Rit : ter Thatfraft her und



basrum turenen wir.

2. Durch ichwache, garte Beichlichfeit und burch bas Sugethun ent-flob'n bie alten Sitten weit, baß Ger und Kolbe rub'n. Wir thun ber Uhnherrn Rammern auf, erneu'n ihr Gelbenfpiel, wir pugen Ger und Schwerstermauf: es gilt ein großes 3fel.

3. Dies große Biel ift in ber Welt nach Freihelt ausgestedt: wir haben's auch uns vorgestellt, drum find wir aufgeweckt! Drum turnen wir voll inn'ger Luft, in heil'ger Boh entbrannt: die kuhne beutsche

Turnerbruft gluht frei bem Baterland.

3. Beffemer.

### 31. Die Fahnenweihe.

Beife: Stimmt an mit bellem boben Rlang ac. (I. Mbtb.)

1. Gruft, Turngebruder allgumal, Die wir vereint bier fteben, mit lautem, frobem Lieberfchall ber Fabne erftes Beben!

2. Lagt in ben froben Jubelfchall une mifchen ernfte Schwure: in Freud' und Leib, alluberall zu folgen bem Baniere!

3. Auf feinem Flug ben golbnen Aar treu tampfenb gu begleiten; ber Beg ift nimmer Ghren baar, ben er uns wird geleiten.

4. Last jest bei Spiel und Banberfahrt uns auf bas Banner merfen,

und hier burch Dub'n und Ringen bart bie jungen Glieber ftarfen!

5. Und fommt bann einst bie ernste Beit, hat Turnspiel und gelehret, ohn' Furcht zu steh'n im Kampf und Streit, mit Muth und Kraft bewehret.

6. Bereint umfteh'n wir bas Panier, wenn's Leben gilt und Sterben;

bu, Berrgott, lagt une, fallen wir, bie Siegespalme erben!

### 32. Bunbeslieb.



Bund, er wirb

ge = hen, un = fer

be = fte = ben!

2. Dem Berganglichen ergeben ift ber Menichen niebrer Sinn; unfer Bollen, unfer Streben geht auf bleibenben Gewinn: Bieles wird bem Tag jum Raube, aber nimmer unfer Glaube.

3. An bas Irbifche gefettet ift ber Sterblichen Gefchlecht; Liebe nur und Soffnung rettet bas verlorne Gotterrecht; in ben Sternen ift's gefchries

ben: Soffen follen wir und lieben.

4. Nicht ber Eib ift's, ber uns binbet, Gergen fnüpft ein hoh'res Banb; was bie Stunde bringt, verschwindet in bes Lebens Unbestand. Alles weicht aus feinen Schranken, unfer Wille fann nicht wanten.

5 Alles Bahre, Schone, Gute fommt uns von ber Erbe nicht; mit bes Ablers fuhnem Muthe bliden wir in's Sonnenlicht. Die nicht um

Gemeines ringen, fann auch bas Befchid nicht gwingen.

6. Grauenvolle Nacht umhullet ofter irb ichen Lebenspfab, und bes Donners Stimme brullet, und bie Macht ber Golle naht; boch bie Erbe mag vergeben, wir, wir werben rubig fteben!

7. Bruber, bietet euch bie Sanbe, bie ihr euch bem Bund geweiht, ohne Anfang, ohne Enbe, wie ber Ring ber Ewigfeit; bie ben Preis bes

Lebens fennen, mag bas Brbifche nicht trennen.

8. Bon ber Erbe reicht die Rette ju bes Schöpfers Flammenthron, aber aus bem Rreise trete, wer nur buhlt um schnoden Lohn; unser Tages wert vergelten muß ber Meister aller Welten.

Alons Ichreiber.

### 33. Jägerlied.

Froh bewegt.

C. M. J. Riefer.



1. Beil bem Dan : ne, ber ben grunen Bain bes Baterlanbes fich gur



Bei : math aus : er : mab : let, ben bie Frei : beit und ber



2. Niemand fann fo ritterlich und frei wie ber Waibmann noch fein Leben hier genießen, benn ein jeber Freund ber Tägerei wirb gern lieben, trinken, fechten, fchießen; und ba biese Freuden auch zu allen Zetten wadtre Manner freuten, fann man uns beneiben. (Alle.) Seil bem Manne 1c.

3. Bwar oft fieht man auch in unfrer Sand nur jum leichten Spiel bie blanken Waffen bligen; boch wenn's gilt für Freiheit, Baterland, zeigt fich ftets ber Ernft bes freien Schüten. Wenn bie Horner schallen, und bie Buchfen knallen, blut auf Feinbesleichen Freiheit beutscher Eichen. (Aue.) heil bem Manne ic.

4. Wenn bas Morgenroth ben Walb burchgluft, und ber Bogel freie volle Chore ichallen, ftreifen luftig wir mit raichem Schritt burch bie chattig grunen Balberhallen; finfet bann bie Sonne, ftarft uns neue Bonne, benn babeim im Stubchen wartet unfer Liebchen. (Aus.) Beil

bem Manne ic.

5. Darum laßt beim frohen Becherflang uns bes jungen, frischen Jägerlebens freuen; Reinem wird es vor bem Alter bang, barf er seine Jugend nicht bereuen. Last bie Gläfer flingen und ein Bivat bringen wie bem Baterlanbe, so bem Jugenbftanbe! (Alle.) Geil bem Manne zc.

Beinr. Biefer.

# 34. Siegesfeier bes 18. Juni.

Beife: Sinaus, hinaus, es ruft bas Baterland. (I. Abth.)

1. herbei, herbei, bu beutsche Turnerschaft! (bu trauter angerfreis!) Gerbei am vaterland'ichen Freudentage! es tont bas Lieb von beutscher Mannerkaft, (gu benticher Thaten Preit,) es laufcht bas Dir ber neuen helbeusage; ber Geift, gebenfend jener Gerlichfeit bes Brudervolfes, finnet hin
und wieber, !: und freier schwebt, und beutscher ichwebt und licht hernieder
ber hehre Geift ber neuerwachten Zeit. :

2. Burud, gurud! wo weilt ber trube Blick, schwer lag's und bunkel auf ber beutschen Erbe, ber Ahnen Kraft bahin, ber Uhnen Glud! Ber rief ber Freiheit, bag fle wiederkehrte? Auf, Brüber! preift bie blud'g Bolkerschlacht, preift unsern Gott, ber Stavenbande Brecher, und Deutschslands Racher, preift, bie gers Ands Munner. Deutschlands Racher, preift, bie gers

ftort bes Feindes trop'ge Dacht!

3. Frifch auf, frisch auf! es schaumet ber Pokal! rings schaut bie Sann' auf biefe grunen Matten; boch wolbt ber blaue Netber fich jum Saal; auf, lagert bier in buft'ger Linben Schatten! So sollst bu, wie in Luften both und fuhn bie Wolken bort, bie raschen Banb'rer, streben, bu beutsches Volt, und beutsches Kraft und beutsches Leben, aus schoner Beit bem Geift vorüberzieh'n!

4. Es fei, es fei! bu beutsches Baterland, dir schworen wir ben hohen Schwur ber Treue! gilt's beiner Ehre, greift jum Schwert bie hand, gilt's beiner Freiheit, fterben wir als Freie. Schwingt, Brüber, schwingt Germaniens Banier, fern tonen foll's burch Thal und tonen wieder — bas Siegeslied, ber Freiheit Lied, bas Lied ber Lieder, hoch lebe Deutschsland, lebe fur und fur!

Mebold. 1822.

## 35. Auszug.

Beife: Fahret bin, fahret bin. (UI. Abth.) .

1. herz voll Muth, Blid voll Gluth, Arm im Streite brav und gut; fühn entflammt allesammt, wer von hermann ftammt! So im lauten Saus und Braus, Brüder, schwärmen wir hinaus; ftark und frei, gut und treu unfre Losung fei!

2. Borch, es schallt burch ben Balb, burch bie Gichen, grau und alt!

ftart noch glubt unfer Lieb, weil une Jugend blubt. Go im ic.

3. Sternenfchein bricht berein, lagt une alle Bruber fein! Baterland,

fußes Band, fuhr' une Sand in Sand! Go im ic.

4. Wolfen fliehen, es verblub'n Blumen, bie im Lenze grun; Bechersflang, Rundgefang, tont am Grabeshang. Drum im ac. Binkel.

36. Abendlieb, wenn man aus bem Birthshause geht.



1. Wein, ber Wein war gut!

1. But; ber Bein, ber Bein war gut! Der Rais fer trinkt Bur.



gunsberswein, fein fcon : fter Jun fer ichenft ibm ein, und



fchmedtihm boch nicht bef : fer, nicht bef en fer!

2. Der Wirth, ber ift bezahlt, und feine Rreibe malt ben Namen an bie Rammerthur und hinten bran bie Schuldgebuhr; ber Gaft barf wieberfommen, ja fommen.

3. Und wer ein Gladden trintt, ein luftig Lieblein fingt im Frieben und mit Sittfamteit, und geht nach band ju rechter Beit, ber Gaft barf

wieberfehren in Ehren.

4. Jest, Bruber, gute Nacht! Der Mond am himmel wacht; und wacht er nicht, fo schlaft er noch, wir finden Weg und Sausthur boch, und schlafen aus in Frieden! ja Frieden!

3. P. Bebel. 1806.

# 37. Bum Berliner Turnfest, 11. August 1861.

(11. August 1778 3ahn geboren.) Weife: Bu Mantua in Banben.

1. Im Dorfe Lang be' Lengen, bort auf ber Priegnit Blan, ba warb ein Mann geboren, bieß Friedrich Lubwig Jahn. Dem gab Gott in gertifferer Beit ein herz fo groß, fo ftark, fo weit |: fur's beil'ge Baterland, fur's beil'ge Baterland. :

2. Ein Buch ift uns geblieben, wie Gluth hat es gebrannt, bas hat er jung, geschrieben und Volksthum es genannt. Das fundet unfres Boltes Ruhm, zugleich ber Menschheit heiligthum: ein Denkmal beut-

fcher Treu'. -

Ale nach ben blut'gen Tagen, bie man bei Jena fchlug, man faft nur Trauerflagen um Schill und hofer trug, ift Jahn gewanbert rafts los treu, ju merben auf bie Stunde neu, ba Bott Erlofung rief.

Drauf in ber Safenhaibe hat er 'ne Saat gefa't, bie nur gum Linnenfleibe, gu Seiben auf nicht geht, boch bie gum Sieges Gichenfrang

und gu ber Freiheit blut'gem Tang um Friefenbugel blubt.

5. Und, bag ber Freiheit Werber fein Bort auch mache mahr, er ftellte bem Berberber Lubow's verweg'ne Schaar. Und felbft trat er in Reib' und Glieb, und wie Dagnet bas Gifen giebt, auch Rorner flog herbei.

6. Doch, ale bas Schwert jur Scheibe bort an ber Seine glitt, febrt' er gur Safenhaibe, gur Jugend feinen Schritt, bieweil in Turn genof= fenichaft nachwächft ber em'gen Jugenb Rraft bem beil'gen

Baterland -

7. Run find es fünfzig Jahre: bas Genfforn wuche jum Baum. An unf'res Dant's Altare verwirflicht fich Sein Traum. - Ja, beil'ges beutiches Baterland, wir ichworen bir mit Berg und Sand: wir wollen einig fein! -B. F. Magmann.

# Im Rreife frober, fluger Becher zc.

Much nach Delobie: Mus Gener ward ber Beift gefchaffen. (II. Abth.)



Bein jum Bot ter : tranf; benn oh = ne Lie = ber, oh = ne



Be = cher bleibt man ein Rarr fein Le-ben lana. Und al = le



Reh : len ftim : men ein: es le : be hoch Ge : fang unb



Bein! Und al = le Reh : len ftim = men ein: es le = be



hoch Ge = fang und Bein!

2. Wir Menschen find ja alle Bruber, und Jeber ift mit uns verwandt, die Schwester mit bem Leinwandmieber, ber Bruber mit bem Orsbensband; |: benn jeber Stand hat aufgehört, wenn wir bas lette Glas geleert. :

3. Der gute Furft im Reiche lebe mit Allem, was ihm angehort, und unfer Baterland umfchwebe ber Friedensengel ungeflort; ber Menfch fei

Menfch, ber Sflave frei, bann eilt bie golbne Beit herbei!

4. Wem fur ber Wenschheit gute Sache ein ebles Berg im Bufen schlägt; wer gegen Feinbe feine Rache, und gegen Freunde Freundschaft hegt; wer über feine Bflichten wacht, bem fei bies volle Glas gebracht!

5. Wer aus Fortuna's Lottorabochen ben Treffer feines Werthes zog; wer einem eblen beutschen Mabchen, bas treu ihn liebt, nie Liebe log; wer

beutscher Beiber Tugend ehrt, fet ewig unfrer Freundschaft werth!

6. Bei'm Silberflange voller humpen gebenten wir bes Urmen gern; ein Menschenherz schlagt unter Lumpen, ein Menschenherz fchlagt unter'm Stern. Drum, Bruber, floßt bie Glafer an: es gelte jebem braven Mann!

7. Dem Dulber ftrable Soffnungssonne, Berfohnung lachle unferm Beinb, bem Rra. fen ber Genesung Bonne, bem Irrenden ein sanfter Freund! Bir wollen gut burch's Lefen gebn und einft uns beffer wiedersehn!

H. Bichokke.



- 2. Mich plagt ein Damon, Durft genonnt; boch um ihn zu verscheuchen, nehm' ich mein Deckliglas zur hand und laß mir Rheinwein reichen. Die ganze Welt erscheint mir nun in rosenrother Schminke; ich tounte Riemand Leides thun, ich trinke, trinke, trinke.
- 3. Allein mein Durft vermehrt fich nur bei jebem vollen Becher; bies ift bie leibige natur ber achten Meinweinzecher! Doch troft' ich mich, wenn ich zulegt vom Faß gu Boben finte: ich habe feine Pflicht verlett, benn ich trinke, trinke, trinke.

Rarl Müchler. 1802.

### 40. Im Balb.





lusftig ben fcweigenben Forft entlang, fo In : ftig ben fcmeisgensber



Forft ent : lang. Tra = rah, tra = rah, tra = rah, tra = rah, tra=



rah, tra = rah, tra = rah, tra = rah, tra = rah!

- 2. Die Nacht, die Nacht, die rabenschwarze Nacht, die Nacht, Gessellen wacht! durchwacht die schwarze Nacht! Die Wolfe, sie lauern und find und nicht fern, das Bellen der Hunde, sie hören's nicht gern. Wau wau, wau wau.
- 3. Die Welt, die Welt, die große weite Belt, die Belt ift unfer Belt! Und wandern wir fingend, fo schallt die Luft, die Wälder, die Thaller, die felf ge Kluft. Halloh, halloh, halloh, halloh, halloh, halloh, halloh, halloh!

Dius Alexander Wolf. 1820.

### 41. Bundeslied.



2. So glubet frohlich heute, feib recht von Bergen eine! Auf, trinft erneuter Freude bies Glas bes achten Weine! Auf, in ber holben Stunbe floft an, und kuffet treu bei jedem neuen Bunde bie alten wieber neu!

an : ge : facht.

3. Ber lebt in unferm Rreife und lebt nicht frohlich brin? Genieft bie freie Beife und treuen Bruberfinn! Go bleibt burch alle Zeiten Berg Gerzen jugefehrt, von feinen Rleinigfeiten wird unfer Bund geftort.

4. Und hat ein Gott gesegnet mit freiem Lebeneblick, und Alles, was begegnet, erneuert unfer Gluck. Durch Grillen nicht gedranget, verfnickt fich feine Luft; durch Bieren nicht geenget, ichlagt freier unfre Bruft.

5. Mit jebem Schritt wird weiter bie raide Lebensbahn, und helter, immer heiter fleigt unfer Blid hinan. Und wird es nimmer bange, wehn Alles fleigt und fallt, wir bleiben longe, lange, auf ewig fo gefellt.
Goethe. 1775.

commission of the state of the state.

### 42. Turners Beimzug.

#### Beife: Feinbe ringsum. (I. Abth.)

1. |: Lieber ftimmt an! : | Gruft bie gefchiebenen Stunden, bie und fo eilig entschwunden, |: Freunde, beran! : |

2. Spiele find aus; freudig, in freudigem Schwarme ftarten wir

Bergen und Arme, gieb'n jest nach Baus.

3. Der nur ift frei, welchem bie Sehne burchziehet Muth, ber im Bufen ihm glubet; und wir find frei.

4. Seliges Glud! Friede und Freundschaft und Freude lachle uns

immer, wie heute, fehr' une gurud!

5. So lebt benn wohl! Wenn auch bie Sonnen une finten, werben body neue une winten; Freunde, lebt wohl!





2. Das leben wird, ber Traube gleich, gekeltert und geprest; so giebt es Moft, wird freudenreich, und feiert manches Fest. Drum jag' ich nicht, engt mir die Bruft bes Schickfals Unmuth ein: balb brauf' ich auf in Lieb und Luft und werbe reiner Bein! (Chor.) Deiba, 2c.

3. Die Zeit ift schlecht, mit Sorgen tragt fich schon bas junge Blut; boch wo ein herz voll Freude schlägt, ba ift die Zeit noch gut. herein, ber lieber Gaft, bu, Freude, komm' zum Mahl! Burg' uns, was bu

befcheeret haft, frebenge ben Bofal! Beiba, ac.

4. Beg, Grillen, wie's in Butunft geht, und wer ben Scepter führt! Das Glud auf einer Rugel fteht und wunderbar regiert. Die Krone nehme Bacchus hin, nur ber foll Konig fein! Und Freude fei die Konigin, die Refiben; am Rhein! Deiba, 1c.

5. Beim großen Faß zu Geibelberg, ba fite ber Senat, und auf bem Schloß Johannisberg ber Hochwohlmeise Rath! Der herrn Minifter Regisment foll beim Burgunberwein, ber Kriegerath und bas Barlament foll

beim Champagner fein! Beiba, ac.

6. So find die Rollen ausgetheilt, und Alles wohl bestellt; so wird bie franke Zeit geheilt, und jung die alte Welt. Der Traube Saft fuhlt heiße Glut, brum leb' bas neue Reich, ein Zechersmuth, ein wahrer Muth! ber Wein macht Alles gleich! Deiba, 20

August Mahlmann, 1808.

### 44. Dem Baterlande.

### Del.: Wenn Alle untreu werben. (I. Abth.)

1. Roch balt im goldnen Bogen ber Friede bich umfrannt, noch feines Segens Wogen burchwallt bich, theures Land; find beiner Butunft Sterne voll Glang und unverhullt? fclagt bumpf nicht in ber Ferne ber Rampf an's Eifenichilb?

2. Wie auch bie Burfel rollen, — fur bich bas herz, ben Arm! ihn in ber Rraft, ber vollen, bes herzens Schlag fo warm! ju Mansnern uns ju flahlen, ju Muth und ruft'ger Kraft, wir meinten's ju er-

mablen ale unfre Leibenfchaft.

3. Wir weihten unverbroffen von Beit und Dub' ein Theil, und haben eng geichloffen jum Bund uns mit "Gut heil"! Bir ichwingen sonder Reblen, wir ringen froh mit Luft, und frei find unfre Seelen in frifcher, ftarter Bruft. 4. Das fei zu beinem Frommen, ob Frieben ober Streit, wir finb, wie es mag tommen, allzeit fur bich bereit! Des Bolts, ber Menschheit Guter — frei berg und ftarte hand find ihre besten huter. hoch theusres Baterlanb!

Dr. Baffet.



re her : ein, jum Tho : re ber : ein! Die laf : fen wir



ein, die laf = fen wir ein, bie laf . fen wir ein, bie



2. Durchsuchet bie Tafchen, fommt Giner mit Flafchen, mit geiftigem Bein, ben laft nur berein! (Aus.) Den laffen wir ein.

3. Rommt Giner geritten, ber muthig geffeitten am Rhein fur ben

Wein, ben laßt mir herein! (MIe.) Den laffen wir ein.

4. Ram' Einer bie Onere, ber frohlich gern mare, und hatte nicht Bein, ben last mir herein! (Aue.) Den laffen mir ein.
5. Um Reinen ju fchmergen, greift Jebem jum herzen, und ift's nicht

von Stein, fo lagt ihn berein! ic.

6. Ein Auge mit fpigen und geistigen Bligen, - follt' Einer fo fein, ben lagt mir berein! ic.

7. Rommt Gner gesprungen, tommt Giner gesungen mit Beig' und Schalmei'n, ben laft mir berein! ic.

8. Mit Blumen ein Bubden, Die feinem Bergliebchen er gartiich will

ftreu'n, ben lagt mir herein! ac.

9. Und famen fo 3weie, bie ewiger Treue ber Freundschaft fich weihn,

bie laft mir herein! (Aue.) Die laffen wir ein!

10. Doch ichiefe Gefichter, Die gramlichen Richter bei Ruffen und Bein, last ja nicht herein! (Mue.) 's fommt Reiner herein!

Carl Geisheim. 1820.

# 46. Der rechte Mann.



2. Des lebens Leib und Luft tragt nur bie ftarte Bruft; |: wer volle Rraft gewann, ber ift ber rechte Mann! :

3. Seht in ber Uebung Spiel bes Lebens ernftes Biel! Dur lebung ftablt bie Rraft, Rraft ift's, was Leben fchafft!

E. Conradi.

# 47. Das Leben am Mhein.



1. Preifet bie Reben, boch preifet ben Rhein! fconer fann'e leben im



Sim=mel nicht fein! Ue=ber all Freu = be, Ge=fan = ge und Bein!



Glud : lich fur wahr ift bas Le : ben am Rhein! ja glud : lich, ja



glud = lich ift's Le = ben am Rhein!

2. Frohliche Lieber und heiteren Scherz, Freundschaft so bieber und reblich bas Gerz; Eintracht und Frohstnn im trauten Berein! Gludlich fürwahr ift bas Leben am Rhein! ja gludlich 2c.

3. Freunde bes Fernen, o fehrt bei uns ein! hier follt ihr lernen recht frohlich zu fein; fommet, o fommet, gefteht es nur ein: Gludlich ic.
4. Auf benn! ber freie, ber machtige Rhein giebt uns bie Beihe bes Lebens im Bein. Perglichfeit ift hier fein tauschenber Schein. Gludlich ic.

5. Wer auch fo ferne gewandert fein mag, faget es gerne: Es giebt

nur ein'n Rhein! Fremblinge raumen es gerne und ein: Gludlich ac.

6. Landichen der Wonne, an Freuden so reich, unter ber Sonne ist feines dir gleich! Du bist die Heimath des Frohsinns allein! Glücklich 2c. 7. Land, du geliebtes, wie bist du so schön! Gleiches nur giebt

- es in himmlischen Gob'n; fconer boch fann es bort oben nicht fein. Gludlich ic.
- 8. Landchen ber Reben, bem Fürsten so treu, feines fann's geben, bas treuer ihm fei; bies ift ber Stolz, vom Rheine zu fein! Gludlich ic.

9. Segen und Frieben und reichlich Gebeih'n fei bir befchieben, o ganden am Rhein! Segen ben Reben! fie geben ben Bein. Gludlich ac.

10. Schaut! in bem Becher glangt perlenber Bein. Auf benn, ihr Becher, es lebe ber Rhein! Sterbend noch foll unfer Bahrfpruch es fein: Bivat bas frohliche Boltchen am Rhein!

Cobleng.

Joh. Bof. Greiff. 1829.

## 48.

Del.: Bruber reicht bie Band jum Bunbe ic. (U. Abth.)

1. Schweigend stellt euch um bie Fahnen, Bruber, und in Gottes Namen last uns nun bie Salle weihn. In ber Mauern leere Sulle zieh' bes Geift's lebenb'ge Fulle: |: Geift ber Bater, ziehe ein! :|

2. Gieb uns wieber, was verloren; mach' uns Alle neugeboren, mach' uns tuchtig, ichaff' uns Bahn! Kefte Bergen, offne Blide, immer vormarts,

nie jurude: Geift ber Bater, geh' voran!

3. Die Jehova vor bem Bolte Ifrael, in feur'ger Bolte geh' voran und bleib une nah! Raff' auf unfer Saus bid nieber; fehre wieber, fehte

wieber in bein Banb, Germania! -

4. Steigt empor, ihr Turnervesten, so im Often, wie im Besten, Saulen Deutschlands, steigt und ftrebt! Ber schmäht bann noch unfre Schäben? Diese Steine werben reben: Deutschland firbt nicht, Deutschland lebt!

## 49. Fahnenschwur.

Beife: Auf, ihr Bruber, Deutschlands Sohne. (II. Abth. Rr. 3.) Dber: Gigene Beife von A. Bollmann.

1. Sei gegrüßt, bu Tag ber Freude, sei gegrüßt, du Tag ber Luft! Hochgefühl burchbringet heute jedes achten Turners Bruft. Holder Frauen hand verehrte uns die Fahn' mit finn'gem Spruch; ftrebet, daß er Wahrsheit werbe — Turnern fern sei Lug! und Trug!

2. Laffet hoch ber Cinheit Beichen in ben Luften flatternb wehn; von ihm wollen wir nicht weichen, lieber mit ihm untergehn; Turner, wo bas Banner wehet, tampfet frifch mit flarter hand! Fur ber Frauen Schut,

ba ftehet feft, wie fur bas Baterland!

3. Ja, wir wollen's hoch geloben, recht aus innerm herzensgrund! Hot es, Gott im himmel broben, was gelobet unfer Munb: "Für bas Baterland entflammen unfre herzen treu und rein; ja, wir schwören All' jusammen: ftets ber Fahne treu zu fein!"





2. Nicht mit fremben Waffen schaffen wir und Schut; was und ans erschaffen, ift und Schut und Trut. |: Bleibt Natur und treu, fieh'n wir ftart und frei. :|

District to Counte

3. Wie zum Turnerspiele zieh'n wir in bie Welt; ber gelangt zum Biele, ber fich tapfer halt. Mannlich, flark und mahr, ftrahlt ber hims mel flar.

4. Auf benn, Turner, ringet, pruft ber Sehnen Kraft! Doch zuwor umschlinget euch ale Brüberschaft: Großes Werf gebeiht nur burch Einigfeit.

Dr. A. Weifmann.

## 51. Turners Banberfahrt.

(Auch nach ber Beife: Fahret bin zc. III. Abth.)



1. Turener gieh'n froh ba = hin, wenn bie Bau = me



fchwel = len grun; Banberfchaft, ftreng und hart, bas ift Tur = ner=



art! Tur ner : finn ift mobl : besftellt, Turnern Banbern



mohlgefallt: 1-6. Darum frei Eur : ne : rei ftete ge : prie : fen



- 2. Graut ber Tag ins' Gemach, bann ift auch ber Turner mach; wird's bann hell, rafch und schnell ift er auf ber Stell'; manbert bin zum Sammelort, und bann ziehn bie Turner fort. Darum frei ic.
- 3. Arm in Arm, fonber harm manbert fort ber Turnerfchwarm; weit und breit ziehn wir heut bis zur Abendzeit. Und ber Turner flaget nie, scheuet nimmer Manbermub'. Darum frei ic.
- 4. Sturmessaus, Metterbraus halt den Turner nicht zu haus; frischer Muth rollt im Blut, baucht ihm Alles gut; fingt 'nen luft'gen Turnersang, bleibet froh sein Leben lang. Darum frei ic.
- 5. Stubenwacht, Dfenpacht hat die herzen weich gemacht; Turners sang, Wanbergang macht fle frei und frank. Und bem Turner wohlbekannt wird fein beutsches Baterland. Darum frei ic.
- 6. Lebensbrang, Tobesgang finbet einft uns nimmer bang. Frifches Blut, Mannermuth ift bann Wehr und hut. Brauft ber Sturm uns auch gu Grund, fall'n wir boch ju guter Stund'. Darum frei Turnerei ftets gepriefen fei!

B. F. Mafmann. 1813.



2. D Baterland, du heilig gand! bu haft ja all' uns ausgesandt: zu werben ein mannlich frei Geschlecht, zu werben Freiheit dir und Recht; is zu mahren best Baterlands Beiligthum, sei und're Chre. fei unfer Rubm!:

: zu wahren bes Baterlands Seiligthum, sei unf're Chre, sei unfer Ruhm!: 3. D Baterland, bu heilig Land! an Selben reich von Serz und Hank, wo Germann einst bas Etsen schwang, und Luther für den Glauben rang, bir weib'n wir unser junges Blut, weib' uns zu Mannern voll Ernst und Ruth!

4. So halten fest wir tren und gut, und haben rechten Lebensmuth. So find wir frisch und fromm und frei, und bleiben auch im Tobe treu. So ftablen wir Turner uns herz und hand, zu leben und fterben fur's

Baterland.
5. Mir wingen nach wochten beil'aan Braft mir frabliche ben

5. Wir ringen nach rechter heil'ger Kraft, wir frohliche beutsche Eurenerschaft. Wir ftablen uns zur Lebensmehr, zu ftehen einst wie Fels im Meer. Und wenn bann bes Lebens Ernft uns begehrt, fo find wir Manner wohl bewährt.

Hans Ferdinand Magmann. 1816.

## 53. Die vier Borte bes Turners.





2. Der Turner fei fromm! Das heiligste Wort fei tief in bas herz ihm geschrieben. Gott ift fein Bater, Gott ift sein Hort, er horet nie auf, ihn zu lieben. Mag's flurmen und flurzen auch um ihn her, mit Gott steht ber Turner fest nud bebr.

3. Und frei fei bes Turners Gebant' und That! Berachtung ben fclavischen Bichten! Er ftreuet ber Freiheit goldne Saat: sie keimet und pranget mit Fruchten. Und wollt ihr die Frucht, so pfleget die Saat mit

Rraft und mit Muth und mit Bort und mit That!

4. Der Turner sei frifch! Er saumet nicht, wenn es gilt für bas Gute. Die Gesundheit blubet im Angesicht, und bie Kraft beslebt ihn mit Muthe. Und ruft ihn einst bas Baterland, für's Baterland fampft er mit herz und hand.

5. Der Turner fei frohlich immerbar, wie bes Gludes Belle auch wante; und geht es zum Bluten, zum Sterben gar, froh macht ihn ber hohe Gebanke: ber Bater im himmel verläßt mich nicht, und wenn auch

bas muthige Auge bricht.

6. Die vier Worte bewahret euch inhaltschwer! Sie pflanzet von Munbe zu Munbe! Sie tragt als Geprage von außen ber, wie tief in bes herzens Grunbe! Ja, frifch unb fromm und frohlich und frei bes Turners ewiger Wahlfpruch fei!

F. Hendenreich.

## 54. Lieb der Freude.



Bom hoh'n Olymp hersab ward uns bie Freus be, ward une ber



3u = genbtraum be-fcheert; brum, traute Bruber, tropt bem blaffen



2. Berfenkt in's Meer ber jugenblichen Bonne, lacht uns ber Freuden hohe Bahl, bis einst am spaten Abend uns bie Sonne nicht mehr entzuckt mit ihrem Strahl. Feierlich ic.

- 3. So lang es Gott gefällt, ihr lieben Bruber! woll'n wir uns biefes Lebens freu'n, und fallt ber Borhang einstens uns hernieber, vers gnugt uns zu ben Batern reib'n. Feierlich ic.
- 4. herr Bruber, trint' auf's Mohlsein beiner Schönen, bie beiner Jugend Traum belebt! Laf ihr zu Ehr'n ein flottes Soch ertonen, bag ihr's burch jebe Nerve bebt! Feierlich ic.
- 5. Bft einer unfrer Bruber bann gefchieben, vom blaffen Tob geforbert ab, so weinen wir und wunschen Ruh' und Frieben in unfere Brubers ftilles Grab. Wir weinen und wunschen Ruhe hinab in unfere Brubers ftilles Grab. —

1795.

(Nicht von C. G. Urumann. Bergl. "Taschenb. f. Freunde bes Gefangs." 1. Bbon. Stutig. 1796. S. 92.)













2. Was weht boch jest fur trodne Luft! Rein Regen hilft, fein Thau, fein Duft, fein Trunf will mir gebeih'n. 3ch trint' im allertiefften Bug, und bennoch wird mir's nie genug, fallt wie auf heißen Stein.

3. Bas herricht boch fur ein big'ger Stern! Er gehrt mir recht am innern Kern und macht mir Bergenspein. Dan bachte wohl, ich fei ver- liebt; ja, ja! bie mir gu trinten giebt, foll meine Liebfte fein.

4. Und wenn es euch wie mir ergeht, fo betet, bag ber Wein ge= rath, ihr Trinfer inegemein! D beil'ger Urban, fchaff une Troft! gieb heuer une viel guten Doft, bag wir bich benebei'n! T. Uhland. 1816.

# 56. Turnerluft.





- 2. Die Turner ziehen ins grüne Feld, hinaus zur mannlichen Luft, bag liebung fraftig bie Glieber flählt, mit Muth sie füllet die Brust. Drum schreiten die Turner das Thal entlang, drum tonet ihr muthiger, froher Gesang: hurrah! hurrah! hurrah! bu fröhliche Turnerluft!
- 3. D fieh! wie funn fich ber Blick erhebt, wenn ber Arm ben Gegner erfaßt, und frei, wie ber Aar burch die Lufte schwebt, erhebt fich ber Turner am Mast. Dort schaut er weit in bie Thaler hinaus, bort ruft er's frei in bie Lufte hinaus: hurrah! hurrah! bu frohliche Turnerluft!
- 4. Es ist kein Graben zu tief, zu breit, hinüber mit klüchtigem Fuß; und trennt die Ufer der Strom so weit, — hinein in den tosenden Fluß! Er theilt mit dem Arme der Fluthen Gewalt, und aus den Wogen fein Ruf noch schaltt: hurcah! hurrah! bu fröhliche Turnerluft!
- 5. Er schwingt bas Schwert in ber ftarken Sand, jum Rampfe ftahlt er ben Arm. D burft' er's ziehen fur's Baterland! es wallt bas Herz ihm fo warm. Und sollte sie kommen, die herrliche Zeit, sie fande ben tapkern Turner bereit: hurrah! hurrah! wie ging's bann muthig in Keind!
- 6. So wirbt ber Turner um Kraft und Muth, mit Frühroth's freundslichem Strahl, bis spat sich senfet ber Sonne Gluth, und Nacht sich bettet im Thal. Und klingt ber Abendgloden Klang, dann zieh'n wir nach Hause mit fröhlichen. Sang: hurrah! hurrah! hurrah! bu fröhliche Turnerluft!

w. Hauff. († 1827.)

# 57. Reifefegen.





- wei : fen in Berg und Thal und Strom und Felb.
- 2. Die Tragen, bie zu Sause liegen, erquidet nicht bas Morgenroth; fie wiffen nur von Kinberwiegen, von Sorgen, Laft und Noth um's Brot.
- 3. Die Bachlein von den Bergen springen, die Lerchen jubeln hoch vor Luft: wie follt' ich nicht mit ihnen fingen aus voller Rehl' und frischer Bruft?
- 4. Den lieben Gott laß ich nur walten; ber Bachlein, Berchen, Balb und Felb, und Erb' und himmel will erhalten, hat auch mein' Sach' auf's Beft' bestellt!

3. von Gidendorff.

## 58. Turnlieb.





2. Und wann nun ber Morgen thut grauen, wir freudige Turner fcon schauen in bas Felb, |: burch Ringen und Laufen bie Kraft zu ersfaufen, zu ftarfen bie Bruft mit Muth und mit Luft. :

3. Und wenn wir jum Blate gefommen, ba haben ben Ger wir genommen in bem Felb, ibn fraftig ju fchwingen, jum Biel ibn gu bringen

bas ftarfet ben Arm, macht ruftig und warm.

4. Wenn nuthig fich tummeln bie Rnaben, zu tief ift wohl nimmer ein Graben in bem Gelb; wir fpringen barüber, hinüber, herüber, es freuet uns febr, unb fuchen uns mehr.

5. Die Gipfel ber Baume uns niden, wir mochten ba oben gern blicken in bas Relb; wir ftemmen bie Glieber und flimmen hinwieber, und

- oben find wir: - wie luftig ift's bier!

6. Doch im fraftig fich regenden Spiele, ba giebt es ber Freuden noch viele in bem Feld; auf's Roß wir uns schwingen und führen bie Klingen und werfen ben Stein in die Wolfen hinein!

7. Wer mag wohl bie Dinge all' gahlen, bie muthige Turner fich wahlen in bem Felb; bie Glieber ju reden, ben Muth ju erweden, mit

fraft'gem Bewinn gu ftarfen ben Ginn!

8. Drum, wer fich nur wacker will nennen, ber mag fich als Turner befennen in bem Felb; er foll mit uns ringen und laufen und fpringen, fo

gewinnet er balb viel Duth und Gemalt.

9. Wenn Trommeln jum Rriege einft fchlagen, bie Turner wohl nimmer verzagen in bem Feld! Wir wiffen zu ftreiten, ben Sieg zu berreiten; im Ernft, wie im Scherz, ber Turner hat hers.

E. Ferdinand August. 1812.

# 59. Der Jäger Abichieb.







60. Die Turnbrüber.

Beife: Geturnt, geturnt mit voller Rraft. (II. Abth.)

- 1. Ber hat fo frifches, leichtes Blut wohl in ber gangen Welt, als Turngebruber wohlgemuth auf ihrem freien Felb? Sie fchwingen fich wie Bogelein auf grunem Eichenzweig, bie freie, gleiche Turngemein' nach Gotztes Fingerzeig.
- 2. Und wer un bunten Lebensspiel, im Scherze wie im Schmerz, was Acchtes, Rechtes gelten will, muß han ein kunnes Herz, das starf und stolz zu schalten weiß, wo's Müh'n und Arbeit gilt: im Kampfe muthig, wild und heiß, im Frieden fromm und milb.
- 3. Wir wiffen nicht von arm und reich, von Titel, Rang und Stand, Turnbruber find in Allem gleich, ihr Gut heißt: Baterland! Der Turner liebt, mas recht und mahr, was treu und bieber ift, ben festen Fechter in Gefahr, ben freien, frommen Christ.

Chrift. Bartorius.

# 61. Die Banberburfchen.





2. So manche Thaler, manche Gob'n, |: fie blieben ftill und ungestehn; :|: fo mancher fcone, grune Wald murb' ungesehen groß und alt. :|

3. So manches liebe Glaschen Wein müßt' ba so ungetrunken sein; so mancher Mund, ber kuflich ift, blieb' ba ach Gott! — so ungefifit!

4. Als unten ich im Thale ging, ba pocht's en's Fenfterlein: kling. kling! Ein holbes Mägblein schaut heraus, bas sch so lieb, so freundlich aus.

5. Das liebe Dabchenangesicht vergeff ich nun und nimmer nicht, bas fullt mein armes Berg mit Web fo lang', - bis ich ein anb'res feb'!

6. Drum hat bas Gott fo icon bebacht, bag er bie Banberburichen macht'; benn wenn fein Banberburiche war' wo fam' bas liebe Banbern ber?

Sartner.

Gariner.

## 62. Un den Gefang.

Beife: 3m Rreife frober, Muger Beder. (II. Abth. Rr. 38.)

1. Wir fommen, uns in bir zu baben, Gefang, vor bein fryfiall'nes Saus; bein Raufchen hat uns eingelaben, geuß nur die flaren Bellen aus I: benn beine reiche Fulle beut, mas ftarte Mannerfeelen freut. :

2. Die Liebe wogt auf beinen Bellen und ftromt in bir burch febes Berg; bu lehreft ihre Seufzer fcwellen und lofest heilend ihren Schmetz. |: Aus beinem Spiegel wallt ihr Gluck in taufenbfachem Strahl zu uf. :

3. Der fefte Glaube, will er manten, in beinem Quelle fortt er fich; ba machfen Rlugel bem Bebanken, bem Auge tagt es wonniglich; es ichaut

in beiner blauen Fluth ben Simmel und bas ew'ge Gut.

4. Die Freiheit fommt auf bir geschwommen, hat beiner Arche fich vertraut; wird ihr bas fuhne Wort genommen, so tauchet fie fich in ben Laut. Sie ichifft aus Griechenland und Rom, ein fel'ger Schwan, auf beinem Strom.

5. Benn beine Wogen uns umschlingen, so wiffen wir, was Freunds, ich aft heißt; so ftart und einig, wie wir fingen, so ftart und einig ift ihre Beift. Biel Rehlen und ein einziger Sang, viel Seelen in verbundinem Drana.

6. Auch biefes glub'nde Blut ber Reben wirb erft in beiner Mifchung, milb; bu machft, bag mit ibm rein'res Leben in allen unfern Abern quillt;

bu ftimmeft unfern Glafertlang: gebeihe, festlicher Gefang!

7. Ja, beinen Segen zu verbreiten, haft bu und Brüber ausgesandt; wir wollen beine Strome leiten hinaus in's liebe Baterland; und wo fie fließen, wo fie glun, foll Glaube, Freiheit, Liebe blun!

6. Ichwab. 1824.





und Al = les foll jest un : fer fein!

2. Ein warmes, immer reges Berg, bei hellem Licht im Ropfe; gefunde Glieber ohne Schmerg, gefunde Speif' im Topfe, |: und guter Muth und guter Wein foll funftig nirgende felten fein! :|

3. Der Reiche foll mit milber Band bem fdwachen Armen geben! Bir Menfchen find une nah' verwandt: ein jeber Menfch foll leben! Er= greift bas Glas und trinft ben Bein; ein jeber Menfch foll gludlich fein!

> 6. W. Chr. Starke. 1794. (Mit Beglaffung ber Strophen 2, 3, 5 und 6 bes Driginals.)







2. So benten wir an bas wilbe Meer, und horen bie Wogen braufen; bie Donner rollen bruber ber, bie Wirbelwinde faufen. Da! wie bas Schiff-lein schwanft und brohnt, wie Maft und Stange splittern, und wie ber Nothschuß bumpf ertont, i: bie Schiffer fluchen und gittern. :

Wir find nicht mehr ic.

3. So benten wir an bie wilbe Schlacht, da fechten bie beutschen Manner; bas Schwert erklirrt, bie Lange fracht, es schmauben bie muthigen Renner. Mit Trommelwirbel, Trompetenschall, so zieht bas Geer zum Sturme, hinfturget vom Kanonenknall bie Mauer sammt bem Thurme.

Bir find nicht mehr zc.

4. So benfen wir an ben jungften Tag, und horen Posaunen schallen; bie Graber springen vom Donnerschlag, die Sterne vom himmel fallen. Es brauft bie offne Sollenflust mit wilbem Flammenmeere, und oben in ber golbnen Luft, ba jauchzen bie feligen Chore.

Wir find nicht mehr ic.

5. Und nach bem Walb und ber wilben Jagt, nach Sturm und Wellenschlage, und nach ber beutschen Manner Schlacht und nach bem jungften Tage: so benten wir an uns felber noch, an unser fürmisch Singen, an unser Jubeln und Lebehoch, an unser Becherflingen.

Wir find nicht mehr ic. T. Uhland. 1812.

## 65. Turnlied.



bei = ner Luft, mas gar mit bei = nen Schmer =



1. muth,

3.

Sand ift all

ber

Reich, an Rang unb

hurg, ein ftol = ger

in

zu

ihm

Lieb

Stand

Muth

bie = fe

bent

find

fährt

Wun

Va

MI

mit

ber

le |

ten

ter =



- thut. 1-4. Bei : fa, juch = bei! hei = fa, juch = hei! 1. 2. 3.
- lanb.
- gleich. burch.

Marl Beinrich Soffmann. (Darmftabt.)



<sup>\*)</sup> Die Brifchen = und Endzeilen werden bei jedem Berfe wiederholt.



2. Und weil wir haben fo trefflich Geleit, fo tommen wir manbernbe Turner gar weit. Turnerfinn, beutscher Sinn, ic.

3. Fruh mit ber Sonne ba fteben wir auf, und frifch geht es vor-

warte in ruftigem Lauf.

4. Ueber Berg' und Thal, über Feld und Balb geht's vorwarts ohne Raft und Salt.

5. Gar Manche laffig am Wege fiehn und gahnend und ruftige Turner anfehn.

6. Wir aber fehren an fie uns nicht, wir lachen ben Thoren in's Angeficht.

7. Mit munterem Scherz und beutschem Gesang, fo geht es weiter

ben Weg entlang.

8. Db's regnet, ob's fchneit, ob bie Conne flicht, es fummert uns manbernbe Turner nicht.

9. Denn unserm Rod, unf'rer beutschen Bruft ift Wetterwuthen nur Spiel und Luft.

10. Wir febn auf bem Wege nicht viel jurud, auf's Biel gerichtet ift unfer Blid.

11. Und wenn bie Conne jur Rufte geht, ber Banb'rer am freund: lichen Biele fteht.

12. Da raften wir nun! ber Tag ift vollbracht; nun, mube Turner, Rarganika der Reltere.

nun aute Racht!

# 67. Turnzweck.

## Beife: Wenn Alle untreu werben sc. (I. Abth.)

1. Wir gieb'n gum frohlichen Werte binaus auf Die grune Saib', erturnen Rraft und Starte ju manchem fuhnen Streit. Dit Schwertern und mit gangen erproben wir ben Arm, und unfer rafches Tangen macht Muth und Blut fo warm.

2. Wir miffen wohl zu fagen, - juchhei! bas macht uns froh. mas wir im Bergen tragen, wenn wir une muben fo: bas ift ju Rug und Grommen bem lieben Baterland, bag, wenn bie Feinbe fommen, viel Streis

ter finb gur Banb.

3. Daß viele muth'ge Bergen bem beutschen ganbe glub'n, fo in Befabr und Schmerzen ibm belfen treu und fubn; bas ift fur Ebr' und Glauben. fur Freiheit, beil'ges Recht, bie une fein Feint foll rauben, fein Berr, fein Berrenfnecht.

4. Bir wollen wieber Schaffen bie gute alte Art: ben fühnen Muth ber Waffen mit frommem Ginn gepaart. Wir wollen, wie bie Ritter, mit blanfem Dannerschwert in Sturm und Ungewitter verfechten Bof und Berb.

- 5. Und was in jenen Tagen bas Giegesbanner mar, bas wollen wir auch tragen in jeber Doth und Sahr: bas Rreug foll wieber fleigen als Bolfes Schirm und Bort im blut'gen Rampfesreigen fur Recht und Gots tesmort.
- 6. Go woll'n wir une benn farfen mit rechter Jugenbaluth, bag nie gu guten Berfen bie Rraft gebricht bem Duth. Und All', bie une berlachen mit ihrem ichlechten Spott, bie Feilen, Feigen, Schwachen, getroft' ber liebe Gott! Chr. Sartorius.

#### Baldlied. 68.





2. Bo's luftig hupft und fpringet und schwirrt und ruft und finget, und nah' und fern bas Jagbhorn schallt, und nah' und fern bie Buchse fnallt, |: im Balb, im Balb, im Balb, ba ift mein liebster Aufenthalt!:

Balb, im Balb, im Balb, ba ift mein liebfter

3. Wo's balb fo ftille laufchet, balb wunderfeltsam rauschet, balb suß und füßer spielt und tost, balb wild und wilder brauft und tost, sim Walb, im Walb, ba ift mein .iebster Aufenthalt!:

R. C. Tenner.

Auf = ent = halt!

## 69. Turnlied.

## Beife: Wo Muth und Rraft. (I. Abth.)

1. Wo frei fich wollt bes himmels ew'ger Bogen und ungehemmt bas Aug' in's Weite blidt, — wo, fanft gewiegt von lauer Lufte Mogen, ber Bogel nuntres Lieb bas Ohr erquict: ba schlagt in vollern Schlagen bas herz ber Luft entgegen, — |: ba weilt so gern bie freie Turnerschaft und pruft unb ftartt bie jugenbliche Kraft.:

2. Ber fonnte je fich mit bem Turner meffen, wenn's froben Muth und frifche Krafte galt? Er fuhlt fich ftart, und im Bewustfein beffen wachft feiner Jugenbftarte Allgewalt. Ein beiter traftig Leben, ein muthig wactres Streben erfullt bes Turners hochbewegte Bruft mit reiner Kreube, Deiterfeit

und Luft.

3. Und wie bes Geiftes raftlos thatig Streben bas Turnen forbert, weil's ben Korper ftablt, — fo wird's bem Staat die brauften Kampfer geben, wenn er bereinst auf feine Sohne zahlt! Und wenn in blut'gen Tagen bie Muthigsten verzagen: ber Turner steht bis auf ben letten Mann, bis fur bas Baterland fein Herzblut rann!

W A. Grert.

## 70. Festgefang.

## Befannte Beife: Gaudeamus igitur.

1. Wo wir in bem Festgewand immer uns auch finden, klinge hoch bas Baterland, bas als Bruber treu uns band, |: immer foll uns binden .:

2. Unfrer Furften eblem Stamm Beil und Glud und Segen! fur bas Sobe er entflamm', bau' bem Schlechten Wehr und Damm trop ben Schicksfaleschlagen.

3. Allen Landen, aflen Gau'n fei ber Gruß geboten: warme Liebe und Bertrau'n, Sulf' zum Segen und zum Bau'n, ichurg' fich fo ber Knoten.

4. Unfrer Frauen Gulb und Budt, feusche Sitt' und Minne, boch fie, trot ber Jahre Flucht, trage Bluthe, trage Frucht, wie von Anbeginne.

5. Deutsche Rraft und beutscher Fleiß fort in kuhner Richtung, beutsches Wiffens ebler Preis, beutscher Thaten ebles Reis, beutsche Kunft und Dichtung.

6. Bebes Alter, jeber Stand lag nicht lang' fich mahnen, fest gu halten

in bem Band, wie bie Pfeile in ber Saub unfres Ururahnen.

7. Bricht ber Bolferfturm einft los, glub'n bes Kampfes Branbe, beben wir uns fuhn und groß, nehmen bann ber Bolfer Loos ernft in unfre Sanbe

8. Denft, wir ichwuren beil'gen Gib allen Rechten, Pflichten! Unfrer Bater herrlichfeit wollen wir in junger Beit ruhmreich neu errichten.

9. Dort ber Bater aus bem Blau ichaut auf unfern Reigen; iconfler Stein in feinem Bau lachelt ihm bie bentiche Mu, er lagt une nicht beugen.





2. Die Sonne, fie bleibet am himmel nicht ftehn, es treibt fie, burch Lanber und Moere zu gehn; ]: bie Boge nicht haftet am einfamen Strand, bie Sturme fie braufen mit Macht burch bas Land. : ] Juvivallera ic.

3. Mit eilenben Bolten ber Bogel bart zieht, und fingt in ber Ferne ein heimatlich Bieb. Go treibt es ben Burfchen burch Balber und Gelb,

ju gleichen ber Mutter, ber manbernben Welt. Juvivallera ic.

4. Da grußen ihn Bogel, befannt über'm Meer, fie flogen von fluren ber heimat hieber; ba buften bie Blumen vertraulich um ibn; fie trieben

vom Canbe bie Lufte babin. Juvivallera ic.

5. Die Bogel bie fennen fein vaterlich Saus; bie Blumen einst pflangt' er ber Liebe jum Strauß; und Liebe, bie folgt ihm, bie geht ihm gur Sanb: fo wird ihm jur hetmat bas fernefte Lanb. Juvivallera ic.

Juft Rerner. 1816.







0. T. B. Wolff

# 73. Turner Billfomm. Beife pon B. Speibel.

1. Deutsche Jungen, tommt heran, freuet euch, ber Tag bricht an; Kommt herbei gur guten Stunde, reichet euch die hand gum Bunde, hober Ernst durch Kampf und Spiel heiligt Freiheit, unfer Biel.

2. Immerbar bem Baterland bleibt im Bergen gugewandt, enre Dube wird belohnet, wenn die Starke barin wohnet, barum frifch am Bert gefchafft;

nur im Gangen wohnt bie Rraft.

3. herrentos, Germania, bift bu nur für einen ba, ber fein haus auf's Gute bauet, und ber Kraft bes Bolts vertrauet, Erug und Lift, all' Unfrautsaat fedlich faubert mit ber That.

4. Baterland ber Freiheit werth, ione Leber, blinke Schwert, aufgeb'n foll bes himmels Segen über ben geeinten Begen. Deutsche Jugend, tommt'

beran, freue bich, ber Tag bricht an.

5. Deutsche Jugend, treu vereint, schlag gemeinsam auf ben Feind; gruße laut aus Einem Munde beiner Ginheit erste Stunde, wappne bich gum letten Streit, beutscher Phonix, sei befreit.

6. Auf, ihr Turner, und feib wach, Jugend vor und Jugend nach. Lagt ber Ginheit Banner mehen, Schwarz-Roth-Golb und wiederfeben, Lofung

fei burch Berg und Mart: Ginig, einig fein macht flart.

7. Recht und Sitte sollen blub'n, wo noch beutsche herzen glub'n; bas Berlorne wird fich finben, und bas hochfte wird verbinden. Deutschland lagt Gott nicht im Stich, beutsche Jugend, sammle bich.

8. Beb' empor bich, Lieb um Lieb, Jeber fei nun Freiheitsschmieb. Freub' im Bergen. Kraft ber Glieber, und vom Munde Frublingelieber, auf,

ihr Turner, fommt beran. Freuet Guch, ber Tag bricht an!

9. Darum fruhlich, frifch und frei, Baterland bie Braut und fei; alle Gloden follen klingen, taufend herzen follen fingen. Deutsche Jugend, kaulenberg.

#### 74. Enrnerlied.

Beife: Freute, fconer Gotterfunten. (III. Abth. Rr. 30.)

1. Auf! mit frischem Turnerblute tretet Alle in die Bahn, fangt mit kunnem Mannesmuthe nun die beutsche Arbeit an! Stahlt die Glieder, ftarkt die Arme, fraftiget die beutsche Bruft, daß das herz in ihr erwarme, und der Leib erblüh' mit Luft! Brüder, schaart euch um die Fahnen, bleibet treu der Turnerei, bleibet frisch und froh und frei, — treu dem Borbild uns'rer Abnen!

2. Ob im groben Leinenkleibe, ob uns schwer die Armuth brudt, ob wir geh'n in Sammt und Seibe, ob uns Stern und Titel schmudt, — alle eint das heil'ge Streben, treu zu weißen Herz und Hand, treu zu weißen Baterland! Daß es doch das Herz erfasse, daß es fidte berr und Sand: Giniafeit bem Baterland und ber Kreiseit

eine Gaffe !

ž .

3. Auf bes Geistes mächt'gen Schwingen rauscht heran bie neue Zeit, nur mit männlich ernstem Kingen macht man sich für sie bereit: warm im bergen, start am Leibe, sieht, Ihr Männer, auf ber Wacht, daß bas Licht die Nacht vertreibe, und die Jukunst reist in Pracht! Fest wie uns re deutschen sichen stehen wir, treu dem Vaterland, treu der Freiheit zugewandt, wollen wanken nicht und weichen.

f. Göb.

#### 75. Turners Trinklied.

Mel.: Brüber ju ben feftlichen Welagen tc.

1. Briber, greifet ju bem vollen Becher, ichaument von bem ebleit Gerflensaft; fioget an ale wad're beutide Becher, benn es gilt bas Bobl ber Turnericaft! Leert ihn auf ben Grund und thut allen fund was ein achter beutider Turner fet.

2. Unfre Farben ichwarz, roth, golb umichlingen ewig unfren ftarten froben Bund. Last ein hoch und biefen Farben bringen, die ben beutichen Turner geben tund! Und mit hohem Muth last und Gut und

Blut ftete bes Baterlandes Farben weih'n.

3. Wie des Meeres Fluth, ihr Turngenossen, wachse fort die deutsche Turnerschaft, und das Band, das einig uns umschlossen, halte fest wie deutsscher Kraft. "Frisch, fromm, fröhlich, freil" unfre Losung sei. Trinket aus "Gut heil" dem Baterland!

August Schwarz.

# III.

Schütenlieder, Volkslieder, Ergangungen.

Siftorie von Roah. C. G. Reiffiger. Dagig. 1. शाह war, bar, trat ju ibm ber ber roch bee Do : ah Ber = re fein und fprach: ,,3ch will bir gnasbig und weil Saus, fo bitt' bir Bom Chor wieberholt. 1. 2. aus." felbft bie Gna : be aus."

- 2. Der Noah fprach: "Ach lieber Berr! bas Baffer fchmedt mir gar nit fehr, bieweil barin erfaufet find all' fundhaft Bieh und Menschenkind': |: brum mocht' ich armer alter Mann ein anberweit' Getrante han." :
- 3. Da griff ber herr in's Paradies und gab ihm einen Weinstock und gab ihm guten Rath und Lehr', und sprach: "Den follt' du pflegen fehr!" und wies ihm Alles so und so: ber Noah war ohn' Wasen frob.
- 4. Und rief zusammen Weib und Rind, bargu fein ganges hausgefinb'; pflanzt' Beinberg' rings um sich herum, ber Noah war furwahr nicht bumm baut' Reller bann und prest' ben Wein und fullt' ihn gar in Fäser ein.
- 5. Der Noah war ein frommer Mann, ftach ein Fas nach bem anbern an und trank es aus zu Gottes Ehr', bas macht' ihm eben kein Befchwer; er trank, nachbem bie Sunbfluth war, breihundert noch und finksig Jahr.
- 6. Ein fluger Mann hieraus erficht, baf Weins Genuß ihm schabet nicht, und item: bag ein guter Christ in Wein niemalen Waffer gießt, dieweil barin ersaufet find all' funbhaft Wieh und Menschenkind'.

Aug. Kopisch. 1824.

# 2. Noah's Bermächtniß.

Rach voriger Beife: Als Roah aus bem Raften zc.

- 1. Als es mit Noah ging zu End', gebacht er an fein Testament, berechnete bie Guter fein an Ochsen, Efel', Ziegelein, |: an Schaf', Kameel' und sonst'gem Bieh, bas er genahrt mit Sorg' und Muh'. :|
- 2. Als biefes nun geschehen war, berief er feinen Leibnotar und sprach: "Amice, theile bu Jedweglichem bas Seine ju; bies ift mein Gut, auf Ehr' und Pflicht, vergiß babei bich selber nicht!"
- 3. Als nun die Theilung war gemacht und Alles zu Papier gebracht, ba fprach beforglich ber Notar, ber gar ein flotter Becher war: "Wer aber foll von beinem Wein, bu lieber Gerr, ber Erbe fein?"
- 4. Der Noah sprach: "Das konnen wir bei Taglicht nicht besprechen bier; wir muffen in ben Keller gehn und febn, wie ba bie Sachen ftebn; lag bich ben Weg verbrießen nicht!" "Rein, herr!" sprach ber, "'s ift meine Pflicht!"

5. Sie fagen lange bort allein und ichentten fich manch Glaschen ein; fie inventirten Jag auf Jag, fie probten bies, fie probten bas, und fingen, wenn's zu Ende fam, bie Inventur von Neuem an.

6. Drob wurde Roah froh gesinnt und bacht' nicht mehr an Beib und Kind und sprach: "Awice, schreibe frisch mir mit Fractura auf den Wisch: Es soll von alle meinem Wein die ganze Welt mein Erbe fein;

7. Mein Sterbeglödlein Becherflang, mein Requiem ein froher Sang, mein Monument ein jeglich Faß, barin ein foftlich Traubennaß! Notarie, bas schreib' binein, so werb' ich nie vergeffen fein!"

Grunig.

## 3. Rubelsburg.

Del.: Beute fcheib' ich, heute wanbr' ich ac. (III. Abth.)

1 An ber Saale (bes Rheines) hellem Stranbe ftehen Burgen ftolz und fuhn. Ihre Dacher find zerfallen, und ber Wind ftreicht durch die Hallen, Wolfen ziehen brüber hin.

2. Zwar die Ritter find verschwunden, nimmer flingen Speer und Schilb; boch bem Wandersmann erscheinen auf ben altbemoosten Steinen

oft Gestalten gart und milb.

3. Droben winten holbe Augen, freundlich lacht manch rother Munb. Banbrer schaut wohl in bie Ferne, schaut in holber Augen Sterne, herz ift beiter und gesund.

4. Und ber Wandrer zieht von bannen, benn bie Prennungestunde ruft; und er singet Abschiedelieder, Lebewohl tont ihm hernieder, Tucher weben in ber Luft.

Frang Augler. 1826.

# 4. Aennchen von Tharau.





2. Kam' alles Better gleich auf uns zu schlahn, wir find gefinnt bei einander zu stahn. Krantheit, Berfolgung, Betrubnig und Bein foll unfrer Liebe Berknotigung fein. Aennchen von Tharau 2c.

3. Recht als ein Balmenbaum über fich steigt, je mehr ihn Regen und Sagel ansicht: so wird bie Lieb' in uns machtig und groß durch Kreuz, durch

Leiben, burch allerlei Roth. Mennchen von Tharau ic.

4. Burbeft bu gleich einmal von mir getrennt, lebtest ba, wo man bie Sonne faum fennt: ich will bir folgen burch Balber und Meer, Eifen und Kerfer und feinbliches Seer. Mennchen von Tharau, mein Licht, meine Sonn', mein Leben schließ' ich um beines herum.

Simon Dad. 1644. (Aus bem famlant. Dialett in's hochbeutiche übertragen burd J. G. v. Herder. 1778.) 5.



2. Dort braußen auf tobenben Wellen schwankende Schiff' an Klippen gerschellen; in Sturm und Schnee wird mir fo weh, |: bag ich auf immer vom Liebchen geh'. :|

3. Einen Rug von rofigen Lippen, und ich fürchte nicht Cturm und nicht Rlippen, Braufe, bu Gee! Sturmwind, web!! wenn ich mein

Liebchen nur wieberfeh'!

4. Doch feh' ich bie Seimath nicht wieber, und reifen bie Fluthen mich nieber tief in bie See: Liebchen, abe! wenn ich bich broben nur wiesberfeh'! Wilh. Gerhard. 1818.







fcho : ne Jung: frau = en her = aus.

2. Die eine bie heißet Sufanne, bie andere Anne-Marei; bie britte bie barf ich nicht nennen, weil fie es mein eigen foll fein.

3. (In meines Batere Luftgarten ba fteben zwei Baumelein; bas eine

bas traget Duscaten, bas anbre Feinenagelein.

4. Muscaten und bie find sube, Feinenäglein bie riechen so wohl; bie will ich mein Schätichen verebren, bag 's meiner gebenken foll.)

5. Da brunten in jenem Thale ba treibet bas Baffer ein Rab, bas

mablet nichts anbere ale Liebe von Morgen bie Abend fpat.

6. Das Muhlrab ift gerbrochen, bie Liebe hat noch fein Enb' - und

wenn zwei Bergliebchen fich fcheiben, fo reichens einander bie Banb'.

7. Ach Scheiben, bu bitteres Scheiben! wer hat boch bas Scheiben erbacht? bas hat ja mein jung frisch Herze aus Freud in Trauern gebracht.

Siehe T. Erk's "Lieberhort", Bb. 1, S. 283.

# 7. Barbaroffa.

Much nach Delobie: Es war ein Ronig in Thule. (III. Abth.)



2. Er ift niesmale ge : ftor : ben, er lebt bar in noch jest; er



- un = ter = irb'=fchen Schloffe halt er ver : jau-bert fich.
- bat im Schlofiver : bor : gen jum Schlaf fich hin : ge = fest.

Er hat hinabgenommen bes Reiches Berrlichfeit, und wird einft wieberfommen mit ihr ju feiner Beit.

Der Stuhl ift elfenbeinern, barauf ber Raifer fitt; ber Tifch ift

marmelfteinern, worauf fein haupt er ftust.

Gein Bart ift nicht von Flachfe, er ift von Feueregluth, ift burch ben Tifch gewachfen, worauf fein Rinn ausruht.

6. Er nidt ale wie im Traume, fein Aug' halb offen gwinft; und je

nach langem Raume er einem Rnaben winft. 7. Er fpricht im Schlaf jum Anaben: "Beh' hin vor's Schloß, o Bwerg! und fieb', ob noch bie Raben herfliegen um ben Berg."

8. "Und wenn bie alten Raben noch fliegen immerbar, fo muß ich auch noch fchlafen verzaubert hundert Jahr."

Friedrich Rückert. 1817.





fteht auch mir ber Ginn in bie wei : te, wei : te Welt. Belt.

2. herr Bater, Frau Mutter, bag Gott euch behut'! mer weiß, wo in ber Ferne mein Glud mir noch bluht? Es giebt fo manche Strafe, ba nimmer ich marfchirt, es giebt fo manchen Wein, ben ich nimmer noch probirt.

Brifch auf brum, frifch auf im hellen Sonnenftrahl wohl über bie Berge, wohl burch bas tiefe Thal! Die Quellen erflingen, Die Baume raufchen all'; mein Berg ift wie 'ne Lerche und ftimmet ein mit Schall.

Und Abende im Stabtlein, ba fehr' ich burftig ein : "Gerr Birth, mein herr Birth, eine Ranne blanten Bein! Ergreife bie Fiebel, bu luft'ger Spielmann bu! von meinem Schat bas Liebel, bas fing' ich bazu." 5. Und find' ich feine Herberg', fo lieg' ich zur Nacht wohl unter

blauem himmel; bie Sterne halten Bacht; im Binbe bie Linbe, bie raufcht mich ein gemach, es fuffet in ber Fruhe bas Morgenroth mich mach.

6. D Banbern, o Banbern, bu freie Burichenluft! ba wehet Gottes Dbem fo frifch in ber Bruft; ba finget und jauchzet bas Berg jum him= melegelt: wie bift bu boch fo fcon, o bu weite, weite Belt!

@. Geibel. 1834.





fpricht fich, nicht gu weichen, mit Ber : gen, Mund und Sanb.

2. Die Reb' ift une gegeben, bamit wir nicht allein fur une nur follen leben und fern von Leuten fein; wir follen und befragen und febn auf guten Rath, bas Leib einander flagen, fo une betreten bat.

Bas tann bie Freude machen, Die Ginfamteit verhehlt? Das giebt ein boppelt Lachen, mas Freunden wird ergahlt. Der fann bes Leibe fich wehren, ber es von Bergen fagt; ber muß fich felbft vergehren, ber in ge-

beim fich nagt.

4. Gott ftehet mir vor Allen, bie meine Geele liebt; bann fon mir auch gefallen, ber mir fich berglich giebt. Mit biefen Bunbogefellen verlach' ich Bein und Noth, geb' auf ben Grund ber Hollen und breche burch ben Tob.

Bimon Dach. († 1659.)

#### 10. Die Binfchgauer Ballfahrt.





2. Die Binfchgauer gangen um ben Thum herum; bie Fahneftang is

broche, jest gangene mit bem Trumm. 3fcabi! ic.

3. Die Binschgauer gangen in ben Thum hinein; die Beil'gen thaten schlie, fie funnten's nit bafchrein. 3ichahi! gichahe! gichaho! Die Binichger find schon ba! Best schau' fein (schaffe), bag ein |: Beber : | fei Rangele ba!

Urfprunglich Bairifches Bolfelieb. Bergl. T. Erk's "Lieberhort", Bb. 1, S. 399.



2. Ale fie nun vor Raumbnrg lagen, tam barein ein großes Rlagen; Sunger qualte, Durft that weh, und ein einzig Loth Raffee |: fam auf fechzebn Bfenn'ge. :

3. Ale bie Doth nun flieg jum Gipfel, faßt' bie hoffnung man beim Bipfel, und ein Lehrer von ber Schul' fann auf Rettung und verful enblich

auf bie Rinber.

4. Rinber, fprach er, ihr feib Rinber, unschuldevoll und feine Sinber; ich fube' jum Protop euch bin, ber wird nicht fo grausam fin, euch ju maffafriren.

5. Dem Profopen that' es icheinen, Ririchen fauft' er fur bie Rleis nen; zog barauf fein langes Schwert, fommanbirte: Rechtsum fehrt! binterwarts von Naumburg.

6. Und zu Ehren bee Mirafel ift alljagrlich ein Speltafel: bas Raums burger Rirfchenfeft, wo man's Gelb in Belten lagt. Freiheit, Bictoria!

(Bergl. F. Erk's "Deutsche Bolfelieber", B. 2, Geft 4. u 5.)

## 12. Banberlieb.



2. Mit Sing und Sang bie Melt entlang! Bir fragen woher nicht, wohin? Es treibt uns fort von Ort zu Ort mit freiem, mit frohe lichem Sinn.

3. In Rah und Fern führt uns ein Stern; auf ihn nur gerichtet ben Blid! Pretiosa, bir, bir folgen wir, und Reiner bleibt, Keiner jurud!

p. A. Wolff. 1820.

# 13. Der Wanderer in ber Sägemühle.

Beife: In einem tublen Grunde. (III. Abth.)

1. Dort unten in ber Duble faß ich in fuger Ruh' f: und fah bem Riberspiele, und fah ben Baffern zu. :

2. Sah zu ber blanfen Sage, es war mir wie ein Traum, bie liabnte lange Bege in einen Tannenbaum.

3. Die Tanne war wie lebend, in Trauermelobie, burch alle Fafern bebend, fang biefe Borte fie:

4. "Du fehrft gur rechten Stunde, o Banberer, hier ein; bu bift's.

fur ben bie Bunbe mir bringt in's Berg binein!"

5. "Du bift's, fur ben wird werben, wenn furz gewandert bu, bies

Solg im Schoof ber Erben ein Schrein gur langen Rub'!" -

6. Bier Bretter fah ich fallen, mir warb's um's Gerze fcwer; ein Bortlein wollt' ich lallen, ba ging bas Rab nicht mehr.

Juftinus Kerner. 1830.

# 14. Unterländers Beimmeb.





- 2. f: Brunten im Recarrial, ba ift's hait gut. 3: 3st mer's ba oben 'rum manchmal au no so bumm, han i boch alleweil brunten guts Blut. :
- 3. Ralt ift's im Oberland, brunten ift's warm; oben find b' Lent' fo reich, b' herzen find gar net weich, b'fehnt mi net freundlich an, werbet net warm.
- 4. Aber ba unten 'rum, ba find b' Leut' arm, aber fo froh und frei, und in ber Liebe treu; brum find im Unterland b' Gerzen fo warm.

Reneres Bolfelieb von Gottfr. Weigle. Um 1836.

# 15. Der Jager aus Rurpfalz.



1. Ein 3a = ger aus Rur = pfalg, ber rei = tet burch ben







hier auf gru = ner Baib', all = hier auf gru = ner Baib'.

2. Auf, sattelt mir mein Pferb und legt barauf mein'n Mantelfact, so reit' ich bin und her als Jager aus Rurpfalz. Juja, 2c.

3. Des Jagers feine Luft ben großen herren ift bewußt, ja wohl, ja wohl bewußt, wie man bas Wildpret fcug. Juja, ic.

4. Bohl zwifden bie Bein' ba muß ber Girich geschoffen fein; ges fchoffen muß er fein auf eine, zwei, brei! Juja, zc.

5. Jest geh' ich nicht mehr heim, bis bag ber Ruffuf Ruffuf fcpreit; er fchreit bie gange Racht allhier auf gruner Saib'. Juja, 2c.

Siehe T. Erk's "Lieberhort", Bb. 1, S. 378.





2. So liebliche Blumen am Bege ba ftehn, muß leiber ber Banbrer vorübergehn; fle bluben so herrlich, fle winken ihm hin — |: boch fort muß er wieder, muß weiter noch ziehn. :

3. Wohl fieht er ein Sauschen am Wege ba ftehn, umfranzet von Blumen und Trauben fo ichon; hier konnt's ihm gefallen, er wunfcht, es war' fein; boch fort muß er wieber, bie Welt aus und ein.

4. Ein liebliches Mabchen, bas rebet ihn an: "Sei freundlich wills fommen, bu Banbersmann!" Sie fieht ihm in's Auge, er brudt ihr bie Sanb; boch fort muß er wieber in ein anberes Lanb.

5. Es bietet bas Leben ihm manchen Genuß, bas Schickfal gebietet bem ftrauchelnden Fuß; ba fteht er am Grabe und schauet zuruck, hat wenig genoffen bas irbische Gluck. Reveres Balkslieb.

#### 17. Die brei Sterne bes Lebens.

Beife: Es tann ja nicht immer fo bleiben.



2. Es lebt in ber Stimme bes Liebes ein treues, mitfuhlendes Gerg; im Liebe verfungt fich bie Freude, |: im Liebe verwehet ber Schmerg. :|

3. Der Bein ift ber Stimme bes Liebes jum freudigen Bunder gefellt, und malt fich mit glubenben Strahlen zum ewigen Fruhling bie Welt.

4. Doch schimmert mit freudigem Binfen ber britte Stern erft berein, bann klingt's in ber Seele wie Lieber, bann gluht es im Bergen wie Bein.

5. Drum blidt benn, ihr herzigen Sterne, in unfre Bruft auch berein; ce begleite burch Leben und Sterben uns Lieb und Riebe und Bein!

6. Und Wein und Lieber und Liebe, fie fcomuden bie festliche Racht; brum leb', wer bas Ruffen und Lieben und Trinfen und Gingen erbacht!

Eh. Rörner.

# 18. Der Fuhrknecht und der Pfalzgraf.



1. Es fuhr ein Fuhrfnecht usber'n Rhein, ber fehrt' beim jungen



2. |: Er fuhr ein ichones Fag voll Bein; :|: ber Pfalggraf ichenft' ihm felber ein. :|

3. "Es leb' ber Burft, es leb' ber Rnecht; ein Jeber thu' bas Seine

4. So trant ber Fürst, so trant ber Rnecht, und Wein und Treue waren echt. Valkelied.

### 19. Der Golbat.





2. Ich hab' in ber Belt nur ihn geliebt, nur ihn, bem jeht man ben Sob boch giebt. Bei klingenbem Spiele wird parabirt, |: bazu bin auch ich, auch ich fommanbirt. :|

3. Run schaut er auf jum letten Mal in Gottes Sonne freud'gen Strahl, — nun binben fie ihm bie Augen ju! — bir schenke Gott bie

ewige Ruh'!

4. Es haben bie Neun wohl angelegt, acht Rugeln haben vorbei gefegt; fie zitterten Alle vor Jammer und Schmerz, — ich aber, ich traf ihn
mitten in's Berg.

Adelbert von Chamiffo. 1832. (Rach bem Danischen von Andersen.)





2. Sie lachten bagu und fangen und waren froh und frei; |: bes Weltlaufs Elend und Sorgen, fie gingen an ihnen vorbei. :|

3. Da ftarb von ben Dreien ber Gine, ber Antre folgte ibm nach, und es blieb ber Dritte alleine in bem oben Jubelgemach.

4. Und wenn bie Stunde gefommen bes Bechens und ber Luft, bann that er bie Becher fullen und fang aus voller Bruft.

5. So faß er einst auch bei'm Mable und fang jum Saitenspiel, und zu bem Bein im Bofale eine helle Thrane fiel.

6. "Ich trint' ench ein Smollis, ihr Bruber! Bie fist ihr so fumm und so fill! Bas soll aus ber Welt benn noch werben, wenn Reiner mehr trinfen will?"

7. Da flangen ber Glafer breie, fie wurden mablig leer: "Fibucit!

frohlicher Bruber!" - Der trant feinen Tropfen mehr.

Elias Salomen. 1834.

#### 21.



1. Es ift bestimmt in Got : tee Rath, bag man vom Liebeften,



was man hat, muß fchei = ben, muß fchei = ben; wiewohl boch nichte im





2. So bir geschenkt ein Knösplein was, so thu' es in ein Bafferglas; |: boch wisse: :| blut morgen bir ein Roslein auf, es welkt wohl schon bie Racht barauf, |: bas wisse! : | ja wisse!

3. Und hat bir Gott ein Lieb beschert, und haltst bu fie recht innig werth, bie Deine: es wird wohl wenig Beit um fein, bann laft fie bich fo

gar allein; bann weine! ja weine!



4. Run mußt bu mich auch recht ver-ftehn, auch recht ver-ftehn, ja



recht ver : ftehn: wenn Menschen aus : ein : an : ber gehn, fo





2. "Ach, Schägen, was hab' ich erfahren, bag bu es willft scheiben von nir? Willft ziehen wohl frembe Lanbstraßen, ju ja Lanbstraßen: wann fommest bu wieber zu mir?"

3. Und als ich in frembe ganb' 'naus fam, gebacht' ich gleich wieber fort. Ach, war' ich zu Saufe geblieben, ju ja geblieben und hatte gehalten

mein Wort!

4. Und als ich nun wieber nach Saufe tam, Feinsliebchen ftanb hinter ber Thur: "Gott gruß' dich, du hubsche, bu Feine! ju ja du Feine! von Gergen gefallest du mir."

5. "Bas brauch' ich benn bir ju gefallen? 3ch hab' ja fchon langft einen Mann, bagu einen hubschen und reichen, ju ja und reichen, ber mich

wohl ernähren fann."

6. Was zog er aus feiner Tafche? Ein Meffer, war scharf und fpig; er stach es Feinsliebchen in's herze, ju ja in's herze, bas rothe Blut gegen ihn fprist.

7. Und als er es wieber heraußer zog, von Blute war es fo roth; "Ach großer Gott vom himmel, ju ja vom himmel, wie bitter ist mir

ber Tob!"

8. "So geht's, wenn zwei Knaben ein Mabel lieb hab'n, ba thut bir ja felten gut; wir beibe wir haben's erfahren, ju ja erfahren, was falfche Liebe thut!"

Bergl. T. Erk's "Lieberhort", I, G. 27 u. f.

#### 23. Die brei Reiter.

#### Eigene Bolleweife. (Giehe I. Abth. Rr. 30.)

1. Es ritten brei Reiter jum Thore hinaus, abe! Feinsliebchen, bie schaute jum Benfter hinaus, abe! Und wenn es benn foll geschieben sein, o reich mir bein golbenes Ringelein! Abe, abe, abe! ja, Scheiben und Meiben ibut web!

2. Und ber uns scheibet, bas ist ber Tob, abe! er scheibet so manches Jungfraulein roth, abe! er scheibet so manchen Mann vom Weib, die konnten fich machen viel Zeitvertreib. Abe, abe, abe! ja, Scheiben und

Meiben thut meh!

3. Er scheibet bas Kindlein wohl in ber Wieg'n, abe! wann werd' ich mein schwarzbraunes Mabel noch frieg'n? abe! Und ift es nicht morgen, ach, war' es both heut; es macht' uns allbeiben gar große Freud'. Abe, abe, abe ja, Scheiben und Meiben thut web!

Bolfelieb.

#### 24. Der Baum im Dbenmalb.



2. Da fist ein iconer Bogel brauf, ber pfeift gar munbericon; ich und mein Schatlein lauern auf, wenn wir mit'nanber gebn.

3. Der Bogel fist in feiner Ruh' wohl auf bem hochsten 3weig; und

Schauen wir bem Bogel gu, fo pfeift er allfogleich.

4. Der Bogel fist in feinen Reft wohl auf bem grunen Baum: Ach Schapel! bin ich bei bir g'weft, ober ift es nur ein Traum? -

5. Und ale ich wieder fam ju bir, verborret war ber Baum; ein

andrer Liebster fieht bei ihr: o bu verwunfchter Traum!

6. Der Baum, ber fteht im Obenwalb, und ich bin in ber Schweig; ba liegt ber Schnee fo falt, fo falt; mein Berg es mir gerreißt!





2. Es ging ihm nichts barüber, er leert' ihn jeben Schmaus; bie Augen gingen ihm über, fo oft er trant baraus.

3. Und ale er fam ju fterben, gablt' er feine Stabt' im Reich, gonnt'

Alles feinen Erben, ben Becher nicht jugleich.

4. Er faß bei'm Ronigsmahle, bie Ritter um ihn her, auf hohem

Baterfaale bort auf bem Schlog am Meer.

5. Dort ftanb ber alte Beder, trant lette Lebensgluth und marf ben beil'gen Beder hinunter in bie Fluth.

6. Er fah ihn fturgen, trinfen, und finten tief in's Meer. Die Au-

gen thaten ihm finten - trant nie einen Tropfen mehr.

Goethe. 1774.

# 26. Treue.



1. Ge ma : ren ein : mal brei Reister gefang'n, ge : fan : gen



füh = ret, fei = ne Erom = mel warb ba = bei ge =



2. Und als fie wohl auf die Brude fam'n, was begegnet ihnen allba? |: Ein Mägblein, jung an Jahren, hatte nicht viel Leib ersahren: Geh' hin und bitte für und!" :

3. ,,,,Und wenn ich fur euch bitten thu', was hulfe mir benn bas? Ihr ziehet in frembe ganbe, lagt mich armes Magblein in Schanben, -

in Schanben laffet ibr mich!""

4. Das Mägblein fah fich um und um, groß Trauern kam ihr an; fie gieng wohl fort mit Beinen, bei Strafburg wohl über bie Steinen, wohl vor bes hauptmanns haus.

5. ,,,, Guten Tag, guten Tag, lieb'r herr Sauptmann mein! ich hab' eine Bitte an euch: wollet meiner Bitte gebenfen und mir bie Gefangnen

losfchenten, bagu mein'n eignen Schap!""

6. "Ach nein, ach nein, wach res Magbelein, bas fann und barf nicht sein! Die Gefangenen bie muffen fterben, Gottes Reich sollen fie ererben, bagu bie Seligfeit." —

7 Das Magblein fah fich um und um, groß Trauern fam ihr an; fie gieng wohl fort mit Beinen, bei Strafburg wohl über bie Steinen, wohl

vor's Gefangnenhaus.

8. "Guten Tag, bu Berggefangner mein! es fann und barf nicht fein! 3hr Gefangnen, ihr muffet fterben, Gottes Reich follt ihr ererben, bazu bie Seligfeit." —

9. Bas jog fie aus ihrem Schurzelein? Ein hemb, fo weiß wie Schnee. "Sieh' ba, bu Gubicher und bu Feiner, bu herzallerliebster und

bu Meiner, bas foll bein Sterbefleib fein!"

10. Bas jog er von feinem Finger? Gin gulb'nes Ringelein. ,,,,Sieh' ba, bu Gubiche und bu Feine, bu herzallerliebfte und bu Deine!

bas foll bein Dentmal fein!"" -

11. "Was soll ich mit bem Ringlein thun, wenn ich's nicht tragen barf?" — ""Lege bu's in Kiften und Kaften, laß es ruhen, laß es riften und raften bis an ben jungften Tag!""

Siehe T. Erk's "Lieberhort" Bb. I, Seite 30.



2. "Mein Bier und Wein ift frijch und flar, |: mein Tochterlein liegt auf ber Tobtenbahr." :| Und ale fie traten zur Kammer hinein, |: ba lag fie in einem schwarzen Schrein. :|

3. Der erfte ber ichlug ben Schleier zurud und ichaute fie an mit traurigem Blid: "Ach, lebtest bu noch, bu ichone Maib! to wurde bich lieben von biefer Zeit!"

4. Der zweite bedte ben Schleier zu und fehrte fich ab und weinte bagn: "Ach, bag bu liegst auf ber Tobtenbahr'! 3ch hab' bich geliebet fo

manches 3ahr!"

5. Der britte hub ihn wieber fogleich und füßte fie an ben Mund fo bleich: "Dich liebt' ich immer, bich lieb' ich noch heut, und werbe bich lieben in Ewigfeit."

T. Uhland. 1815.





Brus ber mein, fchent' une ein, lag une lusftig fein!



Drum, ihr Gril-len, weichet weit, bie ihr meiene Ruh' geraftreut!



2. Grilliften, Phantastren muß aus meinem Kopf marschiren, wo man blast, Trarah blast in bem Walbpalaft. |: Und ich sag's und bleib' babei, luftig ist die Jägerei, so im Wald sich aufhalt, bis das herz erfalt't. :|

3. Safen, Fuchfe, Dachfe, Luchfe ichieß' ich oft mit meiner Buchfe; bas vertreibt manches Leib, manche Traurigfeit. Lowen, Baren, Banther=thier, wilbe Schwein' und Tigerthier find nicht frei vor bem Blei b'r eblen Jagerei.

4. Seh, judihe! Sirsch und Reh' borten ich von ferne seh'; eins bavon, weiß ich schon, wird mir bald jum Lohn. Drum, ihr Götter, gebet zu, daß ich ja nicht fehlen thu'! Buff und Knall! daß es schall', daß das hirschlein sall!

29.

Micht gu geschwind.

Nach Busching u. v. d. Hagen's Bolfel., Berlin 1807. u. mundl. (Siehe K. Erk's "Lieberhort", I, S. 367.)

Bans Georg Hageli.

1793.



18

2. Wenn scheu bie Schopfung fich verhullt, und laut ber Donner ob uns brullt, so lacht am Abend nach bem Sturm bie Sonne, ach, so schon! Freut euch bes Lebens u. f. w.

3. Wer Deib und Diggunft forgfam flieht, Genugfamfeit im Gart= chen zieht, bem ichießt fie fchnell jum Baumden auf, bas golb'ne Fruchte

tragt. Freut euch bes Lebens u. f. w.

4. Wer Reblichfeit und Treue liebt und gern bem armern Bruder giebt, bei bem baut fich Bufriedenheit so gern ihr huttchen an. Freut euch bes Lebens u. f. w.

5. Und wenn ber Pfab fich furchtbar engt, und Diggeschick uns plagt und brangt, so reicht bie Freunbschaft schwesterlich bem Redlichen bie Sand.

Freut euch bes Lebens u. f. w.

6. Sie trodnet ihm bie Thranen ab und ftreut ihm Blumen bis in's Grab; fie wanbelt Racht in Dammerung und Dammerung in Licht. Freut

euch bes Lebens u. f. w.

wie s ber.

mas bie

7. Sie ift bes Lebens ichonftes Banb: fchlagt, Bruber, traulich hand in hand! So wallt man froh, fo wallt man leicht in's beff're Vaterland! Freut euch bes Lebens u. f. w.

Martin Ufteri. 1793.



Dlo = be

ftrena ge = theilt:

al s le





Bruber, u = ber'm Sternen = gelt muß ein

lie ber Baster wohnen, muß ein liesber Bater wohnen!

Ruß ber gangen Belt!

2. Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein; wer ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein! Ia, wer auch nur eine Seele sein neunt auf dem Erdenrund! — und wer's nie gesonnt, der stehle weinend fich aus unserm Bund! (Ane.) Was den großen Ring bewohnet, hulbige der Sympathie! zu den Sternen leitet se, |: wo der Unbekannte thronet.:

3. Freube trinfen alle Wefen an ben Bruften ber Natur; alle Guten, alle Bofen folgen ihrer Rofenspur. Kuffe gab fie und und Reben, einen Freund, geprüft im Tob; Wollust warb bem Burm gegeben, und ber Cherub steht vor Gott. (Aue.) Ihr fturzt nieber, Millionen! Ahnest bu ben Schöpfer, Belt? Such' ihn über'm Sternenzelt! Ueber Sternen muß er wohnen.

4. Freude heißt die starfe Feber in ber ewigen Natur; Freude, Freude treibt die Raber in ber großen Beltenuhr. Blumen lodt fie aus den Keimen, Sonnen aus dem Firmament; Spharen rollt sie in ben Raumen, die bes Sehers Rohr nicht fennt. (Aue.) Froh, wie feine Sonnen sliegen des himmels pracht'gen Plan, lauset, Brüber, eure Bahn, freudig wie ein Geld aum Siegen!

18\*

5. Aus ber Wahrheit Fenerspiegel lachelt fie ben Forscher an; zu ber Tugend fteilem Sügel leitet fie bes Dulbers Bahn. Auf bes Glaubens Sonnenberge fieht man ihre Fahnen wehn, burch ben Riß gestrengter Senge im Chor ber Engel ftehn. (Mue.) Dulbet muthig, Millionen! bulbet für bie beff're Welt! Droben, aber'm Sternenzelt, wird ein großer Gott belohnen!

6. Gottern fann man nicht vergelten; schon ift's, ihnen gleich ju fein. Gram und Armuth foll fich melben, mit ben Frohen sich erfreun! Groll und Rache sei vergessen; unsern Tobfeinb sei verzieh'n; feine Thrane soll ibn pressen, feine Reue nage ibn! (Aue.) Unser Schulbuch sei verznichtet, ausgesohnt bie ganze Welt! Bruber, über'm Sternenzelt richtet

Gott - wie wir gerichtet.

7. Frende sprubelt in Bofalen; in ber Traube goldnem Blut trinfen Sanftmuth Kannibalen, die Berzweiflung Gelbenmuth. — Bruder, fliegt von euren Sigen, wenn ber volle Romer freist; last ben Schaum zum Simmel sprigen: bieses Glas bem guten Geift! (Aue.) Den ber Sterne Wirbel loben, ben bes Seraphs hymne preist, — bieses Glas bem guten Geift über'm Sternenzelt dort oben!

8. Festen Muth in schweren Leiben, Sulfe, wo die Unschuld meint, Ewigkeit geschwor'nen Ciben, Balirheit gegen Freund und Feind, Mannerflolz vor Königkthrenen, — Brüber, galt' es Gut und Blut! — bem Berbienste seine Kronen, Untergang ber Lügenbrut! (Aus.) Schließt ben
heil'gen Cirkel bichter! schwört bei biesem goldnen Wein, bem Gelübbe treu

gu fein; fchwort es bei bem Sternenrichter!

9. Rettung von Tyrannenketten, Großmuth auch bem Bosewicht, Soffnung auf ben Sterbebetten, Gnabe auf bem hochgericht! Auch bie Tobten sollen leben! Bruber, trinft und ftimmet ein: allen Sundern soll vergeben, und die Bolle nicht mehr fein! (Aue.) Gine heitre Abschiedsftunde! Sußen Schlaf im Leichentuch! Bruber, einen sanften Spruch aus bes Tobtenrichters Munde!

Fr. Schiller. 1785.

## 31. Bitherbubens Morgenlied.







ben Rhein und Belt, auf und ab burch bie

2. Bufch, huich mit leichtem Ginn, la la, über bie Glache bin! la la |: Schaffe fich Unverstand Gorgen um golonen Zand! :

3. Griesgram fieht Alles grau, Freude malt grun und blau; ringe

wo ber himmel thaut, Frohfinn fein Reftchen baut.

4. Ueberall Connenichein, Quellen und Blumelein, Lauben und Baumesbach, Bogelfang, Riefelbach.

5. Heberall Dicer und Land, frifche Luft, Freundeshand; ehrlich und

leichtes Blut, Diagblein, ich bin bir gut!

6. Leben, bift boch fo fcon! morgens auf goldnen Bob'n! - Schat= tenspiel an ber Band! Schaut boch ben bunten Tanb! Schmidt von Tubeck. 1802.

## Soldaten - Abschied.







trauern, wenn ich man=bre: holber Schap, ich bent'an hich!

- 2. Auf bem Bachstrom hangen Weiben, in ben Thalern liegt ber Schnee. Trautes Rind, bag ich muß scheiben, muß nun unfre Beimath meiben, tief im Bergen thut mir's weh!
- 3. Sunderttausend Rugeln pfeifen über meinem Saupte bin. Wo ich fall', scharrt man mich nieber ohne Klang und ohne Lieber; Riemand fraget, wer ich bin.
- 4. Du allein wirft um mich weinen, fiehft bu meinen Tobtenschein. Trautes Rint, follt' er erscheinen, thu' im Stillen um mich weinen, und gebent' auch immer mein!
- 5. Sorft? bie Trommel ruft, zu icheiben: brud' ich bir bie weiße Sanb! Still' bie Thranen! lag mich scheiben! muß nun fur bie Chrestreiten, ftreiten fur bas Baterland.
- 6. Sollt' ich unter freiem himmel ichlafen in ber Felbichlacht ein: foll aus meinem Grabe bluben, foll auf meinem Grabe gluben Blumchen fuß: Bergig-nicht-mein!

(Maler) Friedrich Muller. 1776.

### 33. Niemals wieder!







Lange manbern wir umber burch bie Lande freug und quer, manbern auf und |: nieber, : Reiner fieht fich wieber.

3. Und fo manbr' ich immerzu, fanbe gerne Raft und Ruh', muß boch weiter gehen, Ralt' und his ausstehen.

Manches Magblein lacht mich an, manches fpricht: Bleib', lieber

Ad, ich bliebe gerne, muß boch in bie Ferne. Mann!

Und bas Kerne wird mir nah; endlich ift bie Beimath ba! Aber euch, ihr Bruber, feh' ich niemals wieber.





2. Bum Schenftisch ermahl' ich |: bas buftenbe Grun, : |: und Amor jum Schenfen; : |: ein Boften, wie biefer, ber schickt fich fur ihn! : |

3. Das menichliche Leben eilt fchneller babin, ale Raber am Bagen; wer weiß, ob ich morgen am Leben noch bin?

4. Wir Alle, vom Beibe geboren, find Staub, ber fruher, ber fpater; wir werben einft Alle bee Genfemanns Raub.

5. Ich labe mich lieber am Wein und am Ruf, bevor ich hinunter in's traurige Reich ber Philisterwelt muß.

6. Drum will ich auch trinfen, fo lang' es noch geht: Befrangt mich mit Rosen, und gebt mir ein Mabchen, bie & Ruffen verficht!

Urfprünglich von Alamer Schmidt, 1781; icon fünjgehn Jahre fpater im Munbe bes Bolls gu unferer Lesart umgeftaltet.

## 35. Des Knaben Berglied.



2. Sier ift bes Stromes Mutterhaus, ich trint' ihn frifch vom Stein heraus; er brauft vom Fels in wilbem Lauf, ich fang' ihn mit ben Armen auf. Ich bin ber Knab' vom Berge!

3. Der Berg ber ift mein Eigenthum, ba giehn bie Sturme rings berum; und heulen fie von Rorb und Gut, fo uberichalt fie boch mein

Lieb: 3d bin ber Rnab' vom Berge!

4. Sind Blig und Donner unter mir, fo fteh' ich hoch im Blauen bier; ich fenne fie und rufe zu: Lagt meines Baters Saus in Ruh'! 3ch bin ber Knab' pom Berae!

5. Und wann bie Sturmglort' einft erschallt, manch Feuer auf ben Bergen wallt, bann fleig' ich nieber, tret' in's Glied und schwing' mein Schwert und fing' mein Lieb: 3ch bin ber Knab' vom Berge!

T. Uhland. 1807.



2. |: Eine Rugel fam geflogen: gilt's mir ober gilt es bir? :|: 3hn hat es weggeriffen; er liegt mir por ben Fugen, |: als war's ein Stud von mir. :|

3. Will mir bie Sand noch reichen, berweil ich eben lab'. "Rann bir bie Sand nicht geben: bleib' bu im ew'gen Leben mein guter Rasmerab!"





- 2. Die schönfte Jungfrau figet bort oben wunderbar, ihr goldnes Geschmeibe bliget, fie kammt ihr goldnes haar; fie kannt es mit goldenem
  Ramme und fingt ein Lied babei, bas hat eine wundersame, gewaltige
  Melobei.
- 3. Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit wilbem Weh; er schaut nicht bie Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Hoh'. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn; und das hat mit ihrem Singen die Lorelei gethan.

H. Heine. 1823.



2. |: Do lag i mein Aeugele um und um gehn, :|: bo fieh-n-i mein berztaufige Schat, bei 'me-n-Andre ftehn. :|

3. Und bei 'me-n-Andre ftehe febn, ach, bas thut meh! Jes b'hut

bi Gott, herztaufiger Schat, bi bfieh-n-i nimme meh!

4. Bes fauf i mer Dinte-u-und Feb'r und Bapier, und fchreib meim bergtaufige Chap einen Abschiedebrief.

5. Bet leg i mi nieber auf's Beu und auf's Moos; bo falle brei

Rofele mir in ben Schoof.

6. Und biefe brei Rofele fend roferoth: Jes weiß i net, lebt mein Schat, ober ift er tobt.
(Siebe T. Ern's ,Lieberhort", Bb. I, S. 204.)

## 39. Das gerbrochene Minglein.



1. In ei nem fuh : len Grun : be, ba geht ein Duh:len :







2. Sie hat mir Treu' versprochen, gab mir ein'n Ring babei; |: fie hat bie Treu' gebrochen, bas Ringlein sprang entzwei.:

3. 3ch mocht' ale Spielmann reifen weit in bie Welt hinaus, und fingen meine Beifen und gehn von Saus gu Saus.

4. 3ch niocht' ale Reiter fliegen wohl in die blut'ge Schlacht, um

ftille Reuer liegen im Felb bei bunfler Racht.

5. Bor' ich bas Dublrad geben, ich weiß nicht, mas ich will - ich mocht' am liebften fterben, ba mar's auf einmal ftill.

Sofeph v. Gidendorff. 1812.

## 40. Seimliche Liebe.



Reine Rofe, feine Relfe thut bluben fo fcon, ale wenn zwei verliebte Geelen |: bei einander thun ftehn. :

3. Cege bu mir einen Spiegel in's Berge binein, bamit bu fannft feben, wie fo treu ich es mein'.

Bergl. T. Erk's "Deutschen Lieberhort", Bb. I, S. 258.

Auch nach ber Del .: Der Dai ift gefommen ac. (III. Abth.) Munter. Bolfemeife.



Boch : lant, mein Berg ift nicht ift ím



2. Mein Norben, mein hochland, leb' wohl, ich muß zieh'n! Du Biege von Allem, was ftark und was kuhn! Doch wo ich auch wandre und wo ich auch bin, nach ben hügeln bes hochlands fteht allzeit mein Sinn!

3. Lebt wohl, ihr Gebirge mit hauptern voll Schnee, ihr Schluchten, ihr Thaler, bu schaumender See, ihr Balber, ihr Klippen, so grau und bemooft, ihr Ströme, bie zornig burch Felber ihr toft!

4. Mein Berg ift im Bochland, ac. (wie Str. 1.)

Rach bem Englischen bes Rob. Burns. von Ferd. Freiligrath. 1843.

## 42. Schütenlieb.

Delobie: Blaue Rebel fleigen ac. (I. Abth.)

1. Mit bem Pfeil, bem Bogen, burch Gebirg und Thal kommt ber Schut gezogen fruh im Morgenstrahl. La la la ic.

2. Die im Reich ber Lufte Ronig ift ber Weih', fo im Reich ber

Rlufte herricht ber Schute frei. La la la ze.

3. 3hm gehort bas Beite, mas fein Pfeil erreicht; bas ift feine Beute, mas ba fleucht und freucht. La la la ec.

Fr. von Schiller. 1803. (Aus "Wilhelm Tell".)

## 43. Lebewohl.



2. Wenn zwei gute Freunde find, bie einander fennen - Conn' unb Mond bewegen fich, che fie fich trennen. Wie viel größer ift ber Schmerz, wenn ein tren verliebtes Berg |: in bie Frembe giebet! :

3. Ruffet bir ein Luftelein Wangen ober Banbe: benfe, bag es Geufger fein, bie ich zu bir fenbe. Taufend fchict' ich taglich aus, bie ba mehen

um bein Saus, weil ich bein gebenfe.

Dolkslied nach "Des Rnaben Bunberhorn".

#### Abschied. 44.







Rommen wir zu jenem Berge, schauen wir gurud in's Thal, Schaun

uns um nach allen Seiten, |: febn bie Stadt gum lesten Mal. : | 3. Wenn ber Winter ift vorüber, und ber Frühling gieht in's Felb, will ich werben wie ein Boglein, fliegen burch bie gange Belt.

4. Dabin fliegen will ich wieber, wo's mir lieb und heimifch mar. Schablein! muß ich jest auch wandern, febr' ich beim boch über's Jahr.

5. Ueber's Jahr gur Beit ber Bfingften pflang' ich Daien bir an's Saus, bringe bir aus weiter Ferne einen frifchen Blumenftraug.

3. Toffmann v. Fallersleben. 1826.



1. Moregen roth! Dloregen roth! leuchteft mir zum







2. |: Raum gebacht, :| war ber Luft ein Enb' gemacht! |: Beftern noch auf ftolgen Roffen, beute burch bie Bruft geschoffen, morgen in bas fühle Grab! :

3. Ach, wie bald schwindet Schönheit und Gestalt! Prahlst du'gleich mit beinen Bangen, die wie Milch und Burpur prangen: ach, die Rosen welfen all'!

4. Darum ftill füg' ich mich, wie Gott es will. Run, so will ich wader streiten, und foult' ich ben Tob erleiben, stirbt ein braver Reistergmann.

Wilhelm Hauff. 1824. (Rad einem Bollsliebe.)

## 46. Abschied.











wies brum fomm, fehr i ein, mein Schat, bei bir!

2. Wie bu weinst, wie du weinst, baß i |: wandere muß, :| wie wenn b' Lieb jest war' vorbet; find au braus, find au braus ber |: Mabele viel, :| lieber Schat, i bleib bir treu. Dent bu net, wenn i e-n- Anbre seh, no fei mein Lieb vorbet; find au braus ic.

3. Uebere Jahr, übere Jahr, wemmer Traubele fchneibt, ftell i hier mi wiedrum ein; bin i bann, bin i bann bein Schapele noch, fo foll bie hochzeit fein. Uebere Jahr, ba ift mein Beit vorbei, ba g'hor i mein und

bein; bin i bann ac.

Bolfelieb aus bem Remethal. (Str. 2 und 3 von Wagner, einem Schwaben.)





2. D Maible, bu bist mei Fruhlingssonn', bei Blick, ber gleicht ihre Strahle; bei bir ist mer wohl, bo fuhl' i 'a Luft, bie konnt' mer fei Konig bezahle. La la la 2c.

3. D bu mei Gebanke bei Tag und bei Nacht, bu Blum' von alle Juwele, was hot bir jest bes a Bergnuge gemacht, mei Ruh' und mein

Friede gu ftehle? La la la zc.

4. D gib mer fe mieber, i bitt' bi fcon, bu hoft fe im Sanble vers forge, o gib mer bes Sanble, i geb' bir en Ring und will be bei Lebtag verforge. La la fa zc.

Bolfelieb.

## 48. Die Frembenlegion.







2. |: Co mander und fconer, auch tapferer Colbat, :|: ber Bater und lieb Mutter boelich verlaffen bat. :

Berlaffen, verlaffen, es fann nicht andere fein! Bu Strafbura.

ja gu Strafburg Solbaten muffen fein.

4. Der Nater, Die Mutter, Die ging'n vor's Sauptmanne Saus: Ach Sauptmann, lieber Sauvtmann, gebt mir mein' Sohn heraus!

5. Guern Sohn fann ich nicht geben fur noch fo vieles Gelb; euer

Cobn und ber muß fterben im weit und breiten Relb.

Im weiten, im breiten, mohl braugen vor bem Feind, wenn gleich

fein fcmargbraune Dabchen fo bitter um ihn weint.

7. Gie meinet, fie greinet, fie flaget alfo febr: Abe, mein allerliebft Schatchen! wir febn une nimmermehr!

Siehe T. Erk's "Lieberhort", B. I, S. 35

## 49. D Tannenbaum!



2. |: D Magbelein, o Magbelein, wie falfch ift bein Gemuthe! : | Du schwurft mir Treu' in meinem Gluck; nun arm ich bin, gehft bu juruck. D Magbelein 2c.

3. Die Nachtigall, die Nachtigall nahmft bu bir gum Erempel! Sie bleibt, fo lang ber Sommer lacht, im Berbft fie fich von bannen macht.

Die Rachtigall ic.

4. Der Bach im Thal, ber Bach im Thal ift beiner Falfchheit Spiesgel! Er ftromt allein, wenn Regen fließt, bei Durr' er balb ben Quell verschließt. Der Bach im Thal 2c.

Bolfelieb.





Digitard by Google



2. herrlich, sprach ber Fürst von Sachsen, |: ist mein Land und seine Macht, :|: Silber begen seine Berge :|: wohl in manchem tiesen Schacht. :|

3. Geht mein gand in upp'ger Fulle, fprach ber Rurfurft von bem

Rhein, goldne Saaten in ben Thalern, auf ben Bergen eblen Wein!

4. Große Stabte, reiche Rlofter, Ludwig, herr zu Baiern, fprach fchaffen, bag mein Land ben euren wohl nicht fteht an Schaten nach.

5. Eberhard, ber mit bem Barte, Burtemberge geliebter Berr, fprach:

Mein Land hat fleine Stabte, tragt nicht Berge filberfchwer;

6. Doch ein Rleinob halt's verborgen: - bag in Balbern, noch fo groß, ich mein haupt fann fuhnlich legen jebem Unterthan in Schoof.

7. Und es rief ber Berr von Sachfen, ber von Baiern, ber vom Rhein: Graf im Bart! Ihr feib ber reichfte, euer Land tragt Chelstein!

Buflinus Ferner. 1818.

# 51. Pring Gugen vor Belgrab. 1717.







Er ließ fchlasgen ei = nen Bruden, bag man funnt bin =



2. Als ber Brud'n nun war geschlagen, baß man funnt' mit Stud und Wagen frei paffir'n ben Donaufluß: |: bei Semlin schlug man bas Lager, alle Turfen zu verjagen, ihn'n zum Spott und zum Berdruß. :|

3. Am einundzwanzigsten August so eben tam ein Spion bei Sturm und Regen, schwur's bem Pring'n und zeigt's ihm an, bag bie Turfen sutragiren, so viel als man funnt' verspuren, an bie dreimalhunderttausend Mann.

4. Als Bring Eugenius dies vernommen, ließ er gleich zusammens fommen feine General und Feldmarschall. Er that fie recht instrugiren, wie man sollt' die Truppen führen und ben Feind recht greisen an.

5. Bei ber Barole that er befehlen, bag man follt' bie 3wolfe gahlen bei ber Uhr um Mitternacht: ba follt' All's zu Pferd auffigen, mit bem

Feinbe gu fcharmugen, mas gum Streit nur hatte Rraft.

6. Alles faß auch gleich ju Bferbe, Jeber griff nach feinem Schwerte, gang fill rudt' man aus ber Schang. Die Mustetier wie auch bie Reiter thaten alle tapfer ftreiten: 's war furmahr ein fconer Lang!

Dis Ledty Google

7. 3hr Conftabler wohl auf ber Schangen, fpielet auf zu biefem Tangen mit Rarthaunen groß und flein, mit ben großen, mit ben fleinen - auf bie Turfen, auf bie Beiben, baß fie laufen alle bavon!

Bring Eugenius mohl auf ber Rechten that ale wie ein Lome fechten, ale General und Feldmarfchall. Bring Lubewig ritt auf und nieber : "Balt't euch brav, ihr beutschen Bruber, greift ben Feind nur herzhaft an!"

Bring Lubewig ber mußt' aufgeben feinen Beift und junges Leben, warb getroffen von bem Blei. Bring Eugen war febr betrubet, weil er ihn fo fehr geliebet; ließ ihn bring'n nach Beterwarbein.

> Der Sage nach von einem brandenburgifden Rrieger gebichtet, ber unter bem Furften von Deffau im Beere Eugene bienend, bei Bochftatt und Turin mitfocht.

(Siehe T. Erk's "Lieberhort", Bb. I, G. 384 u. f.)

### 52. Beidenröslein.





ber

2. Rnabe fprach: 3ch breche bich, Roslein auf ber Beiben! Roslein fprach: 3ch ftedje bich, bag bu ewig benfft an mich, und ich will's nicht leiben! Roslein, Roslein, Roslein roth, Roslein auf ber Beiben!

Und ber wilbe Rnabe brach's Roslein auf ber Beiben; Roslein wehrte fich und ftad, half ihm boch fein Deh und Ach, mußt' es eben

Roslein, Roslein, Roslein roth, Roslein auf ber Beiben! leiben.





grußt, fo viel mal fei bu ge = grußt!

2. Soll ich bich benn nimmer feben, nun ich ewig ferne muß? Ach, bas fann ich nicht verfteben, o bu bitter Scheibensschluß! War' ich lieber schon gestorben, eh' ich mir ein Schat erworben, |: war' ich jeto nicht betrübt!:

3. Weiß nicht, ob auf biefer Erben, bie bes herben Jammers voll, nach viel Trubfal und Beschwerben ich bich wieder sehen soll. Was fur Wellen, was für Flammen schlagen über mir zusammen! Ach, wie groß

ift meine Roth!

4. Mit Gebuld will ich es tragen, bent' ich immer nur zu bir; alle Morgen will ich fagen: o mein Schat, wann fommit zu mir? Alle Abend will ich fprechen, wenn mir meine Neuglein brechen: D mein Schat, gebent' an mich!

5. Ja, ich will bich nicht vergessen, enben nie die Liebe mein; wenn ich sollte unterbessen auf bem Tobbett schlafen ein: auf bem Rirchhof will ich liegen, wie das Kindlein in ber Wiegen, das die Lieb' thut wiegen ein.

Buerft im "Munberhorn", Bb. 2. Deibelberg, 1808.

(Siehe T. Erk's "Lieberhort", Bb. I, G. 203.)

## 54. Solbatenliebe.



Mle ich jur Sahne fortgemußt, hat fie fo berglich mich gefüßt, 1: mit Banbern meinen but geschmudt und weinend mich an's berg gebrudt! :

3. Gie liebt mich noch, fie ift mir gut, brum bin ich froh und moblgemuth: mein Berg fcblagt marm in falter Racht, wenn es an's treue

Lieb gebacht.

Best, bei ber gampe milbem Schein, gebft bu mobl in bein Rams merlein und ichidft bein Rachtgebet jum herrn auch fur ben Liebften in ber Kern'.

Doch, wenn bu traurig bift und weinft, mich von Gefahr ums 5. rungen meinft - fei rubig, bin in Gottes But! er liebt ein treu Gol-

batenblut.

6. Die Glode fchlagt, balb naht bie Rund' und loft mich ab gu Traumen mein!



2. "Gegrußet feid mir, eble Berrn, gegrußt ibr, schone Damen! Beld reicher himmel! Stern bei Stern! Wer fennet ihre Namen? Im Saal voll Bracht und herrlichfeit schließt, Augen, euch; hier ift nicht Beit, fich ftaunend zu ergogen!"

3. Der Sanger brudt' bie Augen ein und fchlug in vollen Tonen; bie Ritter schauten muthig brein, und in ben Schoof bie Schonen. Der Konig, bem bas Lieb gestel, ließ ihm, jum Lohne fur fein Spiel, eine

golbne Rette reichen.

4. "Die goldne Rette gieb mir nicht, die Rette gieb ben Rittern, vor beren fuhnem Angesicht ber Feinde Langen splittern; gieb fie bem Rangler, ben bu haft, und laß ihn noch die goldne Laft zu andern Laften tragen!"

5. "Ich finge, wie ber Bogel fingt, ber in ben Bweigen wohnet; bas Lieb, bas aus ber Rehle bringt, ift Cohn, ber reichlich lobnet. Doch barf ich bitten, bitt' ich Eins: lag mir ben besten Becher Beins in purem

Bolbe reichen!"

6. Er fest' ihn an, er trank ihn aus: "D Trank voll füßer Labe! D! breimal bochbeglücktes Saus, wo das ist kleine Gabe! Ergeft's euch wohl, so benkt an mich, und banket Gott so warm, als ich für biesen Trunk euch banke!"

Joh. Wolfgang von Goethe. 1782.

## 56. Der lette Abend.







2. |: Meine Mutter hat gefagt, ich follt' 'ne Reiche nehm'n, die ba bat viel Silber und Golb: :| ei viel lieber will ich mich in die Armuth bez geb'n, als ich bich verlaffen follt'. |: Nun abe, abe, abe! :|: nun abe, Schak, lebe wohl! :|

3 Großer Reichthum bringt mir feine Che', große Armuth feine Schand': ei so wollt' ich, baß ich tausend Thaler reicher war' und hatt' mein Schagchen an ber Sand! Run abe, 2c.

4. Ich gebenfe noch einmal recht reich zu werb'n, aber nicht an Gelb und Gut: wollte Gott mir nur schenfen bas ewige Leb'n, ei fo bin ich reich genug! Run abe, 2c.

5. Das ewige Leben, viel Glud und Seg'n wunfch' ich bir viel tausenb Mal. Und bu bift mein Schat, und bu bleibst mein Schat bis in bas fuhle Grab! Run abe, rc,





2. Und bluben bie Rofen, wirb's Berg nimmer trub', ben b'Rofenzeit ift ja bie Beit fur bie Lieb'. Die Rofen thun bluben fo frift alle Jahr',

l: boch bie Lieb' bluht nur einmal, und nachher ift's gar. :

3. Beb'e Jahr fommt ber Frühling, ift ber Winter vorbei; boch ber Mensch nur allein hat ein'n einzigen Dai. Die Schwalben giehn fort, boch fie gieb'n wieder ber; nur ber Denich, wenn er fortgeht, ber fehrt nim= mermebr!

(Siehe A. Methfeffel's "Lieber= u. Commerebuch".)

#### 58. Aufmunterung gur Freube.





giebn? 2 Die Freude winft auf allen Wegen, Die burch bies Bilgerleben gebn; |: fie bringt une felbft ben Rrang entgegen, wenn wir am Scheibes wege ftehn. :

Ral=ten

Stirn' in

bu = ftre

Noch rinnt und raufcht bie Biefenquelle, noch ift bie Laube fuhl und grun; noch fcheint ber liebe Mond fo belle, wie er burch Abam's Baume fchien.

4. Noch macht ber Saft ber Burpurtraube bes Menfchen frantes Berg gefund; noch fcmedet in ber Abendlaube ber Ruf auf einen rothen

5. Roch tont ber Bufch voll Rachtigallen bem Jungling hohe Bonne gu; noch ftromt, wenn ihre Lieber fchallen, felbft in gerriff'ne Geelen Rub'

6. D wunderschon ift Gottes Erbe, und werth, barauf vergnügt ju fein! Drum will ich, bis ich Afche werbe, mich biefer fconen Erbe freun!

Rudwig Beinrich Chriftoph Bolty. 1776.

### Reiterlieb.



2. Mus ber Belt bie Freiheit verschwunden ift, man fieht nur Berren und Rnechte; Die Falfchheit herrschet, Die hinterlift bei bem feigen Men= fchengeschlechte; |: ber bem Tob in's Angesicht schauen fann, ber Golbat allein ift ber freie Mann. :

3. Des Lebens Mengften, er wirft fie weg, hat nicht mehr gu fürch= ten, ju forgen; er reitet bem Schidfal entgegen fed, trifft's beute nicht, trifft es both morgen; und trifft es morgen, fo laffet une heut noch fchlurfen Die Reige ber foftlichen Beit!

4. Bon bem himmel fallt ihm fein luftig Loos, braucht's nicht mit Rub' ju erftreben; ber Frohner, ber fucht in ber Erbe Schoof, ba meint er ben Schat ju erheben; er grabt und schaufelt, so lang er lebt, und grabt, bis er endlich fein Grab fich grabt.

5. Der Reiter und fein geschwindes Rof, fie find gefürchtete Gafte; es flimmern bie Lampen im hochzeitschloß, ungelaben fommt er jum Fefte. Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Golb: im Sturm erringt er ben

Minnefold.

6. Warum weint bie Dirn' und gergramet fich fchier? Laf fahren babin, laß fahren! Er hat auf Erben fein bleibend Quartier, fann treue Lieb' nicht bewahren. Das rasche Schickfal, es treibt ihn fort; feine Ruh' lagt er an feinem Ort.

7. Auf bes Degen's Spite bie Belt jett liegt, brum wohl, mer ben Degen jett führet, und bleibt ihr nur wader gusammengefügt, ihr haltet bie Belt und regieret! Es fteht teine Krone so fest und fo hoch,

ber muthige Springer erreicht fie boch.

8. Drum frifch, Rameraben, ben Rappen gezaumt, bie Bruft im Gefechte geluftet! Die Jugend braufet, bas Leben ichaumt; frifch auf, eh' ber Geift noch verbuftet! Und feget ihr nicht bas Leben ein, nie wird euch bas Leben gewonnen fein!

Friedr. von Ichiller. 1798.

## 60. Das Schwert.

Weise: Der Knabe Robert, fest und werth ac. (I. Abth.)

1. Bur Schmiebe ging ein junger Gelb, er hatt' ein gutes Schwert bestellt. Doch als er's wog in freier hand, bas Schwert er viel zu schwer erfand.

2. Der alte Schmied ben Bart fich ftreicht: "Das Schwert ift nicht ju schwer, noch leicht, zu schwach ift Guer Arm, ich mein', boch morgen

foll geholfen fein!"

3. "Nein, beut! bei meiner Ritterschaft! burch meine, nicht burch Beuers Rraft!" Der Jüngling spricht's, ihn Rraft burchbringt, bas Schwert er hoch in Luften schwingt.

Fudwig Uhland. 1815.

## 61. Der Schweizer.



2. Ein' Stund' wohl in ber Nacht fie haben mich gebracht; fie fuhreten mich gleich vor bes Sauptmanns Saus, ach Gott! fie fischten mich im Strome auf, mit mir ift's aus!

3. Fruh morgens um zehn Uhr ftellt man mich vor bas Regiment; ich foll ba bitten um Parbon, und ich befomm' gewiß boch meinen Lohn, bas weiß ich schon!

4. Ihr Bruber allgumal, heut feht ihr mich jum lesten Dal; ber Strtenbub' ift boch nur Schulb baran, bas Alphorn hat mir foldes ange-

than, bas flag' ich an!

5. Ihr Bruber alle bret, was ich euch bitt': Erfchieft mich gleich, verschont mein junges Leben nicht, schieft gu, auf bag bas Blut 'raus fprigt, bas bitt' ich euch!

6. D himmelefonig, herr! nimm bu mein' arme Geel' babin! nimm fie zu bir in himmel ein, lag fie ewig, ewig bei bir fein, und vergig nicht

mein!

Fliegendes Blatt aus ben Jahren 1786-1806.

## 62. Auf, mein Deutschland!

Beife nach Rüden.

1. Auf, mein Deutschland! schirm' bein Saus! ftelle beine Bachen aus! feine Beit ift zu verlieren, benn ber Erbfeind fchlagt an's Schwert. ;; Lag marschiren, bag bie Grenze sei bewehrt!;;

2. Breugen, gieb' bein icharfes Schwert, wie's ber Blucher bich gelehrt; faunft furmahr ben Reigen fuhren, pormarte foll bie Lofung fein.

Lag marfchiren von ber Weichfel bis jum Rhein!

3. Baiern, Schwaben all' gn Sauf', pflangt bie Bajonnette auf, mit ben beutschen Schlachtvanieren, Sachsen, Deffen frifd voran! Lagt marfchis

ren, mas bie Wehre tragen fann!

4. Deutschland, so voll Muth und Marf, bift bu einig, bift bu ftart; Kraft und Ehre wird bid zieren; muß es fein, so fchlage brein! Lag marschiren, bann ift Sieg und Frieden bein!

Ruflige.

## 63. Auf benn jum beil'gen Rrieg! (1813.)



2. Wo unfre Fahne weht, fest auch ber Deutsche fteht: heil'ges Panier! |: Bem es zum Gerzen quillt, wen es fo gang erfullt, bag es bas Sochste gilt, weich' nicht von ibr!:

3. Geht es zum Sieg: voran! wir folgen Mann fur Mann, felbst in ben Tob. |: Wer fest auf Gott vertraut, hochherzig um fich schaut manlich vor nichts ergraut, was hat's fur Noth? :

Handichriftl. aus ben Jahren 1813 u, 14. (Aus: "Die beutschen Freiheitstriege in Liebern u. Gebichten 'b. g Erf Berlin Endin. 1863.)

## 64. Auf und bran.

Del. Fahret bin! 2c. (III. Abth. Dr. 28.) Dber: Turner gieb'n 2c. (II. Abth. Rr. 51.)

1. Auf und bran, spannt ben Sahn, offen ift die große Bahn! Buchsense knall überall bei ber horner Schall. Ja, wir ziehen in bas Feld, Rampf allein befreit die Welt. — Darum frei' Jagerei stets gepriefen fei!

2. Buchf' in Arm! ohne harm gieben wir im Jubelfchwarm fed und fuhn, Alle grun, icheu'n nicht Kriegesmub'n. Und es wachft ber eblen

Schaar Gut und Duth mit ber Gefahr, - barum frei' ic.

3. Era, ra, ra, mir find ba, wir, bie freien Jager, ja! - Reif und Ruf, Pfeif und Buff, mancher Rolbenfnuff. Co gu Ros und fo gu gus,

bieten wir bem Feinbe Brug. - Darum frei' zc.

4. Treu bem Schwur, vorwarts nur, vormarts auf bes Feinbes Spur! Bilbes heer, brauf einher, mach' bas Schlachtfelb leer, bag wir in bem Freiheitsfrieg balb erkampfen Sieg auf Sieg! — Darum frei' ic.



<sup>\*)</sup> Dielobie Eigenthum ber Berlagshandlung. Oft auch mit Rlavierbegleitung, fowie mit Orchefterbegleitung gu haben.



2. Die Erbe mußte bis jum Grund ergittern bei ber Geschüße hölliicher Musif; es muß ber Garben ebener Keil zersplittern, er prallt an beutscher helbenbruft zurud. |: Burud wirft Bataillon auf Bataillon: im Bormartemarich bie beutsche Ration. :

3. Bas flagt ihr Geifter in ben bunflen Luften, bag ihr fur uns umfonft gefallen feib? Bir inieen hier an euren Tobesgruften und schwören einen breimal heil'gen Gib. |: Es fchwore mit uns jeber beutsche Sohn: |:

treu bis zum Tob ber beutschen Ration!:

4. Wir wollen hoch bie beutsche Fahne tragen und fest fie halten mit ber Gisenhand; es sollen in uns beiß die Bergen schlagen fur's Baterland, irbe's theure Baterland. |: Der Jubelruf schwell' an zum Donnerton, :|: es lebe boch bie beutsche Ration!:

Bulius Mofen.

## 66. Feftlied.

Beife: Auf, mein Deutschland, fcirm' zc. Ober: Gott erhalte Frang ben Raifer. (I. Abth. Rr. 18.)

1. Bruberlich in ernfter Stunde ift bie deutsche Turnerschaft hier verseint zum großen Bunde in bem Bollgefuhl ber Kraft; und bie alte heil'ge Treue fur bas beutsche Baterland schlinget wiederum auf's Neue hier um uns ihr ehern Banb!

2. Lieb' im Bergen, Licht im Ropfe, Mannesfraft im beutichen Arm, bittern Saf iebwebem Bovfe, alle Bruber, - reich und arm; frifdee, fren biges Genießen, mo bas Leben Blumen beut. - feften Muth in Rambf und Leiben und im Tobe Freudigfeit.

Db im ichlichten Leinenfittel, ob an Armuth wir gewöhnt, - ob une Reichthum marb und Titel, Allen eine Lofung tont: Bormarte! pormarte! raufcht bie Dahnung burch ber beutschen Danner Reih'n; balb er-

füllet wird bie Ahnung, Deutschland frei und einig fein!

4. Bormarte! in ber Gichen Saufen, pormarte! tont es auf ben bob'n, vormarte! in ber Bellen Braufen, wo bie beutschen Strome geb'n. Bormarte, Manner! pormarte, Jugenb! pormarte, Alle! feib bereit! nur ber Rampf bewährt bie Tugend, ftahlt bie beutsche Ginigfeit!

5. Rlopft bann an bie rothen Sofen fed ber Rrangmann über'm Rhein. mag aus Anaft vor ben Frangofen immer ber Philifter fchrei'n: feft wirb beine Jugend bleiben, Deutschland, frifch und unerschlafft, - wie bie . Sturme mogen treiben, ewig mabrt bie beutsche Rraft!

6. Benn bie Deutschen recht nur wollten treu und einig fur und fur. unter'm Banner ichwargerothegolben, unter'm alten Reichebanier: hoch bas Schwert in unf'rer Rechten, jeber beutsche Mann ein Belb, tonnten mir ge=

troft bann fechten gegen eine gange Belt!

7. Bebt bie Bergen und bie Banbe boch jum beil'gen Schwure auf: Die fich auch bas Schicffal wenbe, wie auch fei ber Beiten Bauf: jeben Außbreit beuticher Erben ichugen wir mit farter Sand; frei und einig muß es werben, unfer beutsches Baterland!

F. Goet.

# 67. Der Jager in bem grunen Balb.





2. |: Mein Sunbelein ift ftete bei mir in biefem grunen Laubrevier. : |: Mein Sunblein blafft, mein Berg bas lacht, : |: meine Augen : | leuchten bin und ber.

3. Es ruft mir eine Stimme gu: "Bo bift benn bu, wo bift benn bu?" — "Bie fommst du in ben Balb hinein, bu ftrahlenaugig Magbelein, wie fommst du in ben Balb hinein?"

4. "Um beiner aufzuspuren hier, bin ich in biefem Laubrevier. 3ch ging im Balb wohl bin und ber, ob auch fein Sager brinnen war."

5. Ich fußte fie gang herzelich und fprach: ""Fürwahr, du bift für mich! Bleib' du bei mir ale Jägerin, du ftrahlenaugig Mägdelein, bleib' du bei mir ale Jägerin!"

6. ,,, Du follst mir nicht mehr wandeln hier in biefem grunen Laubrevier. Bleib' bu bei mir als Jagerin, fo lang als ich auf Erben bin!
bu ftrahlenaugig Magbelein, bleib' bu bei mir als Jagerin!"

Mus: Tudm. Erk's "Lieberhort" I, S. 322.





fah, feit : bem er bas Dag:be : lein fah.

2. Des Jägers lodenber hornerklang, trara, trara, trara! ihr tief babeim in bie Seele brang; trara, trara, trara! Sie hupft hinaus, wo bas hufthorn schallt, hinaus, hinaus in ben grunen Walb, trara, trara, trara! |: D Jäger, bein Liebthen ift bal: |

3. Er brudt bas Sanbchen, so weich und gart, trara, trara, trara! Er füßt ihr die Wangen nach Jagerart, trara, trara, trara! Und wolltest bu wohl die Jagerin sein, bu rosenrothes hergliebchen mein? trara, trara,

trara! Das Magbelein liepelte: ja!

4. Die Lode pranget im grunen Rrang, trara, trara, trara! bie horner laben gum Godjeittang, trara, trara, trara! Und felig lieget und liebewarm die Jagerin in bes Jagers Arm, trara, trara, trara! weiß nicht, wie ibr gefcab.

# 69. Der Turner Baterlandslied.





2. Wem fprubelt feiner Quellen Born, wem perlt fein Bein, wem reift fein Korn? Es tragt ber Abnen Gruft im Schoof und zieht bereinft bie Enfel groß. Es birgt bes Buters eignen herb, bie Mutter hat uns brin genahrt, und reich unb fraftvoll, fuß und traut ertont ber heimathliche Laut! Prifch, Turner! 1c.

3. D Baterland! o reiche Saat, mit ber bich Gott gesegnet hat! Daß gebeih' und bliib' und grun', sei beines Bolfes ernst Bemuh'n! Gieb allen Deutschen recht und echt auf Chr' und Glüde ein gleiches Recht, baß sich ber erft' und leste Mann bes sugen Lebens freuen fann! Frisch, Turner! ic.

4. Imar giebt's jum Seil ber Wege viel; wir aber turnen uns an's Biel! Wir lieben gleiche Luft und Laft, wir lieben gleiche Muh' und Raft; wir wiffen nichts von Reich und Arm, ben Schwachen tragt bes Starken Arm; und ruft jum Mahl bas Raftgebot, so theilen wir bas gleiche Brob. Frifch, Turner! 2c.

5. Wir wiffen nichts von Anecht und berrn, boch folgen wir bem Fuhrer gern. Wir fliegen ftürmisch un're Bahn, boch nach ber Orbnung weisem Blan. Wie tobt die ungestüme Krast! Kein hindernis, das Muhe schaft; boch beugt sich auch ber fühnste Orang vor bes Geleges heil'gem

3mang. Frifth, Turner! ic.

6. Bon solchem Sinn und Geist durchweht, bleibt, Turner, mo ihr steht und geht! Im Fürftensaal, im Bolfestath, im Richtersuhl und im Drnat, ihr auf bem Merk, ihr auf bem Feld, ihr in der Werkstatt und im Belt bleibt treu! und fingt bas alte Lied, und werbet nie ju fingen mud' Brisch, Turner! 2c.

7. Und wenn es Fürst und Bauer fingt, und wenn's von allen Lippen klingt, und wenn's nicht bloß von Lippen kommt, so recht von Gerzeusgrunde frommt, wenn Fürst und Bolf im Rath zugleich, ein Recht im ganzen beutschen Reich, ein Geil vom Belte bis zum Rhein, bann, Brüder, stimmet jubelnd ein: Frisch, Turner! rc.











Wie lu-ftig ift's im Gru-nen, wenn's hel = le Jagbhornichallt, wenn



Birfch und Re = he fpringen, wenn's blist und bampft und fnallt!

2. Chor. Es lebe, was auf Erben zc. Solo. 3m Walbe bin ich Ronig, ber Balb ift Gottes haus, ba weht fein ftarfer Obem lebendig ein und aus. Chor. Es lebe, was auf Erben zc.

3. Chor. Es lebe, was auf Erben 2c. Solo. Ein Wilbicout will ich bleiben, fo lang' bie Tannen grun; mein Madchen will ich fuffen, fo lang'

bie Lippen glub'n. Chor. Es lebe, mas auf Erben zc.

4. Coor. Es lebe, was auf Erben 2c. Solo. Romm, Rind, mit mir zu wohnen im freien Walbrevier, von immergrunen Zweigen bau' ich ein huttchen bir! Chor. Es lebe, was auf Erben 2c.

5. Chor. Es lebe, mas auf Erben 2c. Solo. Dann fleig' ich nimmer wieber in's graue Dorf hinab; im Balbe will ich leben, im Balb grabt mir mein Grab! Chor. Es lebe, was auf Erben 2c.

Wilhelm Muller.





Der Rucfut Schreit, ber Auerhahn, bagu bie Turteltauben; ba fing bee Jagere Roflein an ju fcnarchen und ju fcnauben. Der Jager bacht' in feinem Dluth, bas Jagen fann noch werben gut. 3m Daien ic.

Der Jager fah ein ebles Bilb, er ließ es gar nicht fcminben; es war ein fchones Frauenbilb, bas fich allba ließ finben. Der Jager bache' in feinem Sinn, in biefem: Balbe jag' ich bin. 3m Maien zc.

"3ch gruß' euch, Jungfrau tugenbreich, gar fcone und gar feine! Bas ich in biefem Balb erfchleich', bas muß auch werben meine!" - ,,, Ad, ebler Sager mobigeftalt, ich bin nunmehr in eurer G'malt!" 3m Maien ic.

5. Er nahm fle bei ber fcnee'gen Sand, nach Jagere Art und Beife; er fcwang fle vorne auf fein Rog: Glud ju mohl auf bie Reife! Drum ift bas Glud fo fugelrund, beg freut fich Mancher, ber mir fund. 3m Maien ze.

I. Erk's "beutsche Bolfelieber mit ihren Singweisen." I. oft., Dr. 31.

### 73. Deutsches Schütenlieb.



2. |: Grau bas foll bie Rebel beuten, bie ba noch um Deutschland giehn, :': und bie hoffnung icon'rer Beiten, bas bebeutet unfer Grun.:

3. |: Und bie Tafche an ber Seite und im Arm ben treuen Stut, : |: bas

ift rechte Schutenfreube, bas ift echter Schutenput.:

4. |: heut' gu Scheibe, Spiel und Labe, morgen in bas Schlachten= roth, : und bie bochfte Schugengabe: fur bas Baterland ben Tob .:

Friedrich Stolte.

### 74. An bie wehrbare beutsche Jugenb.

Berlin, Oftern 1813.



2. In's Feld! beftügle bein Gefchüt! hanbhabe fraftig Donner und Blig! Im Sturmlauf ju Fuß, im Sturmlauf zu Pferbe ichlag' beines Baterlands Schanber zur Erbe, ichlag' hunberttaufenbarmig barein! hier fann nicht genug geichlagen fein.

3. Bon Nacht umbnnfelt, beginnft bu ben Rampf, burch Rugelregen und Bulverbampf ichreit'st bu auf blutbenehten Begen bem Sounenschein ber Freiheit entgegen; balb, Deutschlaub, wird leuchten bein Morgenstern, und bann ift ber golbene Tug nicht fern.

Mill. (Ditern 1813.) (Ans: "Die beutschen Freiheitstriege in Liebern und Gebichten", bon D. Geffin, 1863.) Gertin, 1863.)



2. Sinaus in ben grunen Balb, binaus! bort wird bie Bruft fo weit; und Rummer und Gorgen fie bleiben ju Saus, ber Frohfinn ift unfer Beleit. :

Sinaus, hinaus in ben grunen Balb! ber Rebel liegt noch im Thal. |: Muf luft'ger bobe ba machen wir balt, begrugen ber Conne Strahl .:

4. Singue in ben grunen Balb, bingue! bingue, bu frifcher Gefell! : Schen gudt bas Wilb aus bem Bufche heraus, fcnell fvanne bie Buchfe. ichnell! :

Sinaus, binaus in ben grunen Balb! bie Roppel heult por Begier;

|: bas Sorn ertonet, bie Buchfe fnallt, es fturget fo Sirfc ale Thier .: |

Sinaus, in ben grunen Balb binaus! wir febren mit Beute gurud. 1: Wir gieben mit Jubel in's Jagerhaus, ba blubet bes Jagers Glud :!

Georg Reil, 1834.







2. Trag' ich in meiner Tafche ein Schludlein in ber Flafche, ein Studchen schwarzes Brob; brennt luftig meine Pfeife, wenn ich ben Forst burchstreife, ba hat es teine Noth. Salli, hallo ic.

3. Im Balbe hingestredet, ben Tifch mit Moos mir bedet bie freunds liche Natur; ben treuen hund gur Seite, ich mir bas Mahl bereite auf

Gottes freier Mlur. Salli, hallo ac.

4. Das huhn im fchnellen Buge, Die Schnepf' im Bidgadfluge treff' ich mit Sicherheit; Die Sauen, Reh' und hirsche erleg' ich auf ber Birfche, ber Buchs lagt mir fein Kleib. Salli, hallo zc.

5. Und ftreich' ich burch bie Balber, und gieh' ich burch bie Felber einsam ben vollen Tag; boch schwinden mir bie Stunden gleich flüchtigen

Secunden, tracht' ich bem Wilbe nach. Salli, hallo zc.

6. Benn fich die Sonne neiget, ber feuchte Nebel steiget, mein Tagwerf ift gethan, bann zieh' ich von ber haibe zur handlich stillen Freude, ein frober Jägersmann. Halli, hallo zc.

Wilh. Bornemann. 1816. (Bis auf Beniges nach bem Owiginal wieber hergestellt.)





rauscht bas Lieb. schonwinft ber Gotsterswein! Schenft ein! schen

Reservation of the second of t

ein! Schon winft ber Bot- ter- wein! ichenft ein!

2. Doch was euch tief im herzen wacht, bas last uns jett begrüßen: bem Liebchen sei bies Glas gebracht, ber Einzigen, ber Süßen! Das hochste Gluck für Menschenbruft, bas ist ber Liebe Götterluft, sie trägt euch himmelan! Stoft an!

3. Ein Berg, im Rampf und Streit bewährt, bei ftrengem Schicksales walten, ein freies herz ift Golbes werth, bas mußt ihr fest erhalten! Bergganglich ift bes Lebens Glud, brum pfludt in jedem Augenblid euch einen

frifchen Strauß! Trinft aus! -

4. Jest find die Glafer alle leer: fullt fie noch einmal wieber! Es wogt im Bergen hoch und hehr, ja, wir find Alle Bruder, von einer Flamme angefacht! Dem beutschen Bolte fei's gebracht, auf bag es glucklich fei, und frei!

Eh. Rörner.

### 78. Freie Runft.

Beife: Auf, ihr Bruber, laft une mallen. (I. Abth. Dr. 1.)

1. Singe, wem Gefang gegeben, in bem beutschen Dichterwald! |: Das ift Freude, bas ift Leben, wenn's von allen Zweigen schallt :! Richt an wenig ftolge Namen ift bie Lieberfunft gebannt; |: ausgestreuet ift ber Samen aber alles beutsche Land. :!

2. Deines vollen bergens Triebe, gieb fie fed im Rlange frei! Saus felnb wandle beine Liebe, bonnernd und bein Born vorbei! Singft bu nicht bein ganges Leben, fing' boch in ber Jugend Drang! Mur im Bluthenmond erheben Rachtigallen ihren Sang.

3. Kann man's nicht in Bucher binben, was bie Stunden bir verleib'n: gieb ein fliegend Blatt ben Winben, muntre Jugend hafcht es ein. Fahret wohl, geheime Kunben, Nefromantif, Alchemie! Formel halt uns

nicht gebunden, unf're Runft beißt Boefie.

4. Beilig achten wir bie Geister, aber namen find uns Dunft; wurdig ehren wir die Meifter, aber frei ift uns die Runft. Nicht in talten Marmors fteinen, nicht in Tempeln bumpf und tobt: in den frifchen Eichenhainen webt und raufcht ber beutsche Gott.

N. Uhland.



2. |: Stoft an! Baterland lebe! hurrah foch!: | Ber nicht fur's Basterland fterben fann, ber ift fein beutscher, fein freier Mann: Turner finb frei! Turner finb frei!

3. Stoft an! Landesfürft lebe! Hurrah hoch! Um ben Fürsten, ber Recht und Freiheit wahrt, fich freudig ber freie Mann auch schaart: Turner find frei! Turner find frei!

4. Stoft an! Mannertreu' lebe! Gurrah hoch! Bo bie Falfcheit herrscht und die hinterlift, die Freiheit nimmer zu finden ift: Turner find frei! Turner find frei!

5. Stoft an! Mannerfraft lebe! Burrah hoch! Der Muth und bie Rraft bie Rette gerbricht, ohne Rampf erblutt une bie Freiheit nicht: Turner

find frei! Turner find frei!

6. Stoft an! Frauenlieb' lebe! hurrah hoch! Mit beiligem Rechte ber freie Mann fein berg und fich felber verschenken tann: Turner find frei!

Turner find frei!

7. Stoft an! Turnerichaft lebe! Gurrah boch! So lange auf Erben ein Turner noch lebt, auch ber Beift nach ewiger Freiheit ftrebt: Turner finb frei! Turner finb frei!

### 80. Bon ber Ratbach zog ein Selb.





Feinb ent : rin : ne fein heil Ge-bein! heil Ge : bein! Bei L. u. II. theilt fich ber Chor in 2 Abthigg.

2. Bormarts jog ber ftarte Gelb, vormarts fturmten über's Felb |: ruflige Streiter, Fußer und Reiter, :|; über Gelanb' und Gebirg ergoß:| wogend fich ber Feinbe Troß. |: Auf hinein!:| von bem Feinb entrinne fein heil Gebein!:|

3. Bormarts zog ber ftarte helb von ber Elb' auf Leipzig's Felb; |: fiegend vom Rheine zog er zur Seine, :|: bis er vor Babels hohem Schloß: | fubnlich ftand mit Mann und Geschoß. |: Auf hinein! : | 2c,

4. Marfchall Borwarts, ftarter Belb, wo bu zieheft in bas Felb, |: fols gen bie Reihen beiner Getreuen : |: freubig bir nach in ber Höllen Schoof, — : | und mit Grau'n hort's der Feinde Trof, |: Auf hinein! : | 2c.

Wilhelm Ichroer. 1817. (Aus: "Die beutiden Freiheitstriege in Liebern und Gebichten", von L. Grt. Berlin, Enstin, 1863.)

# 81. Bas gleicht wohl auf Erden bem Jägervergnügen?

Eigene Mel., fiehe II. Abth. Rr. 6.

1. Was gleicht wohl auf Erben bem Jägervergnügen? Wem sprubelt ber Becher bes Lebens so reich? Beim Klange ber Becher im Grünen zu liegen, ben hirfch zu verfolgen burch Dickicht und Teich, ift fürfliche Freude, ift mannlich Berlangen, es stärfet die Elieber und würzet das Mahl; wenu Wälber und kelsen uns hallend umfangen, tont freier und freud'ger der volle Pokal. Jo ho! Trallera la la la la la la la!

2. Diana ift fundig, die Nacht zu erhellen; wie labend am Tage ihr Dunkel uns fuhlt; ben blutigen Bolf und ben Eber zu fallen, ber gierig bie grunenben Saaten burchwuhlt. Ift fürstliche Freude, ic. (wie Str. 1.)

#### 82. Balbluft.



2. |: Der Jäger Aufenthalt, ber grune, grune Balb,: | er raufcht mit gewaltigen Zweigen, bie alle zum Grupen fich neigen |: im grunen, grunen Balb! : | halloh, halloh, halloh, halloh!

3. |: Wie ringoum Alles hallt im grunen, grunen Balb!: | Das Echo giebt alle bie Lieber bem frohlichen Jager bann wieber |: im grunen, grunen Balb!: | Salloh, halloh, halloh, halloh!

Wilh. Marfana, (Aus ber Oper: "Rübrzahl".)

#### 83. Das Baterland.

Del. Bom bob'n Olymp berab. (II. Abth. Rr. 54.)

1. Bir fublen uns zu jedem Thun entflammet, bas frommen foll bem Baterlaub; wir achten uns als Einem Stamm entflammet, und legen fles bend hand in hand. |: Bruber, in Leben und Liebe verwandt: pfleget und bauet bas Baterlanb!:

2. Allweit, vom Thal jum Gifesgurt ber Goben, alluberall ift Bienensfleiß, alluberall, wenn hoch bie Banner weben, ift fuhner Muth jum Schlachtenschweiß. Bruber, in Leben und Liebe vermanbt: bauet und ichirs

met bas Baterlanb!

3. Im Land, wo Recht und alte Sitten walten, ftrahlt auch bee Glaubens alter Glang; ba muß bee Gangen heil fich wohl geftalten, jum Guten fommt bee Schonen Krang. Brüber, in Geist und Gemuthe vers wandt: schirmet und zieret bas Baterland!

4. Da fprofit ein frei Befchlecht, bem herrn vertrauend, wenn Feinbesgorn mit Retten broht; im hergen fill ber Ahnen Thun beschauend, gehn freudig fie in Rampf und Lob. Bruber, im Leben und Sterben verwandt:

gieret und fegnet bas Baterland!

#### 84. Mheinlied.



1. Bo folch ein Feu : er noch ge beiht und folch ein Bein noch



Flammen fpeit, ba laf-fen wir in E-wigfeit unenim-mermehr ver-



mar's nur um ben Bein, ber Rhein foll beutfch ver = bleiben!

2. herab bie Buchsen von ber Wand, bie alten Schläger in bie hand, fobalb ber Feind bem malichen gand ben Rhein will einverleiben! |: Saut, Bruber, muthig brein! ber alte Bater Rhein, ber Rhein foll beutich vers bleiben! :

3. Das Recht' und Lint', bas Lint' und Recht', wie flingt es falfch, wie flingt es schlecht! Rein Tropfen foll, ein feiger Anecht, bes Frangmanns Mublen treiben. Stoft an, floft an! ber Rhein, und war's nur um ben Wein, ber Rhein foll beutsch verbleiben!

4. Der ist fein Rebenblut nicht werth, bas beutsche Beib, ben beutschen herb, ber nicht auch freudig schwingt fein Schwert, bie Beinde aufgusethen. Frisch in die Schlacht hinein! hinein für unsern Rhein! ber Rhein foll beutsch verbleiben!

5. D ebler Saft, o lauter Gold, bu bift fein efler Sflavenfold! Und wenn ihr Franken fommen wollt, fo last vorber euch ichreiben: hurrah! ber Rhein, und war's nur um ben Wein, ber Rhein foll beutich verbleiben!

6. Bermegh. 1840.

# Inhalts-Verzeichnif.

| Seite.                                                    |                                   | Seite.     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| я.                                                        | Braufe (Schalle), bu Frei=        |            |
| Abend wird's, bes Tages 4                                 | beitesang                         | 14         |
| Abend wird's, bes Tages 4 6 Abnungsgrauend, tobesmuthig 6 | Bringt mir Blut ber eblen .       | 169        |
| Als ber Sandwirth von 8                                   | Bruber, greifet gu bem vollen     | 242        |
| Als bie Breugen marfchirten 134                           | Brüber, lagert euch im Kreife     | 170        |
| Als es mit Noah ging au Enb' 246                          | Brüderlich in ernfter Stunde      | 311        |
| Als Roah aus bem Raften . 245                             | Brilber, reicht bie Sand          | 171        |
| Als noch burch Frankreichs . 9                            | Brüber, ju ben festlichen Gelagen | 173        |
| Un ber Caale (bes Rheines)                                | 39                                |            |
| bellem Stranbe 247                                        |                                   | 040        |
| Aennchen von Tharau 247                                   | Da broben auf jenem Berge .       | 249        |
| Muf Artona's Bergen ift ein 12                            | Das Jahr ift gut, braun Bier      | 174        |
| Muf, Bruber, auf, beginnt . 12                            | Das Bolt fteht auf                | 15         |
| Muf, Bruber, bie ihr hier 159                             | Das Bandern ift bes Müllers       | 175        |
| Muf benn jum beilgen Rrieg! 309                           | Dem Turner marb bas ichonfte      | 176        |
| Auf Benoffen beutiden Stammes 156                         | Den liebsten Bublen, ben ich .    | 178        |
| Muf grünen Bergen warb 159                                | Den Mann, ben halt' ich           | 177<br>250 |
| Muf, ihr Brüber, lagt und . 1                             | Der alte Barbaroffa               | 17         |
| Muf, ihr meine beutiden Bruber 161                        | Der Gott, ber Gifen               | 312        |
| Auf, ihr Turner, lagt uns . 162                           | Der Jäger in bem grunen .         | 18         |
| Auf, jubelt laut, ihr Turner . 162                        | Der Knabe Robert fest und .       | 19         |
| Auf, Matrojen, die Anter 249                              | Der Lanbsturm, ber                | 251        |
| Auf, mein Deutschland ! fchirm' 308                       | Der Mai ift gekommen              | 252        |
| Muf mit frischem Turnerblute 242                          | Der Mensch hat nichts so eigen    | 138        |
| Muf, fcmudet bie Site 163                                 | Der Ritter muß zum blut'gen       | 179        |
| Muf, finget und trinfet 165                               | Der Turner gieht von seinen .     | 139        |
| Muf und bran, frannt ben Sahn 310                         | Des großen Tages heil'ge Feier    | 241        |
| Muf! und lagt bie Fahnen . 136                            | Deutsche Jungen fommt heran       | 20         |
| Mus Feuer ward ber Geift . 167                            | Deutsche Worte hör' ich           | 21         |
| 6.                                                        | Deutsches Lieb in beutscher .     | 22         |
| Rebedt mit Mood und Schorfe 12                            | Deutschland, Deutschland über     | 24         |
|                                                           | Die Alten hielten froben Sang     | 181        |
| See                   | Die Binschgauer wollten           | 253        |
| Citing into Carto                                         | Die Kahnen weben                  | 25         |
| 210                                                       |                                   | 255        |
| Blane Rebel fteigen 13                                    | Die huffiten jogen wor            | -          |

|                                 | Seite.     | 1 10                             | 3eit       |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Die Scheibeftunde fliegt        | 27         | Catalities and                   |            |
| Die Conn' erwacht               | 256        | Willy John                       | 27         |
| Dir möcht' ich biefe Lieber .   | 28         | Rabret bin, fabret bin           |            |
| Dort unten in ber Duble .       | 256        | Feinbe ringeum                   | 4          |
| Drunten im Unterland            | 257        | Ferne in ber fremben Erbe .      | 4          |
| Du Edwert an meiner Linken      | 22         | Flamme empor                     |            |
|                                 | 948        | Freiheit, bie ich meine          | 4          |
| e.                              | 42         | Frei und unerschütterlich        | 14         |
| Chre fei bir                    | 85         | Freude, iconer Gotterfunten .    | 274<br>18  |
| Gin Jager aus Rurpfalg          | 258        | Freudig grußen wir bich alle .   | 273        |
| Gin Beber fampfe gottergeben    | 181        | Frenet euch des Lebens           |            |
| Gin luft'ger Dufifante          | 182        | Frisch auf, frisch auf mit       | 48         |
| Gin Morgenhaud fprang frift     | 183        | Frisch auf, ihr beutschen        | 50         |
| Gin Ruf ift erflungen           | 184        | Frifch auf, ihr Jager frei .     |            |
| Gin Straugchen am Sute .        | 259        | Frifch auf, ihr Turner           | 185<br>185 |
| Erhebt bie Band ju Dant .       | 184        | Frisch auf jum luftigen Jagen    | 186        |
| Erhebt euch von ber Erbe .      | 35         | Frifch, gange Compagnie          |            |
| Es blice ein Jager mobl         | 313        | Fröhlich und wohlgemuth .        | 276        |
| Ge blinfen brei freundliche .   | 260        | <b>6</b> .                       |            |
| Es brauft ein Ruf wie           | 140        | Begruft, bu Land ber Treue .     | 52         |
| Ge fubr ein Subrinecht          | 261        | Beturnt, geturnt mit voller .    | 186        |
| Es geht bei gedampfter Trommel  |            | Graner Rod und gruner Rragen     | 322        |
| Ge gibt ein Wort, bas, wo's     | 315        | Grußt, Turngebrüder, allzumal    | 187        |
| Ge gingen brei Jager wohl .     | 317        | 6                                |            |
| Es batten brei Gefellen         | 263        | 39.                              |            |
| Es heult ber Sturm              | 36         | Sehr und beilig ift die Stunde   | 188        |
| Es ift bestimmt in Gottes Rath  | 264        | reil bem Manne, ber ben .        | 189        |
| Es fann mich nichts Schonres    | 266        | Beil bir im Siegerfrang          | 143        |
| Es flingt ein heller Rlang .    | 37         | Beran, beran, gu Gieg ober .     | 323        |
| Ge lebe, was auf Erben ftolgirt | 319        | heraus, beraus die Rlingen .     | 53         |
| Es ritt ein Jager wohlgemuth    | 320        | Berbei, berbei, bu beutiche Tur= | 404        |
| Es ritten brei Reiter           | 267        | nerichaft (tranter Sangerfreis)  |            |
| Es sei mein Berg                | 40         | Berg voll Muth, Blid voll .      | 192        |
| Ge fteht ein Baum im Dbenmalb   |            | heute scheid' ich, heute wandr'  | 277        |
| Es thront am Elbestrande .      | 41         | hent' noch find wir hier         | 278        |
| Es war ein König in Thule.      | 268<br>269 | hier fit ich auf Rasen           | 279<br>54  |
| Es waren einmal drei Reiter     | 42         | hinaus! hinaus! es ruft bas      | 324        |
| Es wollten viel treue           | 42         | Singus, hingus in ben grunen     | 55         |
| Es zog aus Berlin ein           | 271        | Sinaus in die Ferne              | 56         |
| ED ADIEN VIEL CHITCH            | -14        | got and, multimutiget            | 20         |

| Seite.                                                                                                                                                                           | Seite.                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. 3ch bin vom Berg ber 280 hab' einen muthigen 58 hab' mich eraeben mit . 60                                                                                                    | walk I benn, mug I benn . 250                                                                                                                           |
| Rich hab' nich ergeben mit                                                                                                                                                       | Noch ist fein Fürft so hoch . 72 Run, so ist die Gluth                                                                                                  |
| Im Kreise froher, fluger Zecher Im Kiblen Keller sie ich hier Im Walb, im Walb Im Walb und auf der Habe In allen guten Stunden In dem wilden Kriegestanze In einem kühlen Grunde | Ob Armuth euer Loos auch . 78 O du Deutschland                                                                                                          |
| Kein Feuer, keine Kohle                                                                                                                                                          | D Tannenbaum, o Tannenbaum 294  10.  Breis dir, Hermann 146  Breifend mit viel schönen Reden 294  Kreifet die Reben 205  Brinz Eugeniuß, der edle . 296 |
| Lagt Lieber erschallen                                                                                                                                                           | Sah ein Knab' ein Rössein . 297 Schleswig-Holftein                                                                                                      |
| Mag Alles wanken                                                                                                                                                                 | 5 ind wir vereint zur guten                                                                                                                             |

|                                                  | Seite.     |                                                  | Sette.     |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|
| Stimmt an mit hellem                             | 89         | Ber gleichet uns Turnern .                       | 220        |
| Stoft an! Turnericaft lebe!                      | 328        | Ber hat bich, bu ichoner Balb                    | 222        |
| Ø.                                               |            | Wer hat fo frifches, leichtes .                  | 224        |
|                                                  |            | Wer ift ein benticher Dann .                     | 116        |
| Treue Liebe bis jum Grabe .                      | 90         | Wer ift ein Mann                                 | 117        |
| Turner, auf, jum Streite .                       | 207        | Wer ift würdig unfrer                            | 118        |
| Turner gieb'n froh babin                         | 209        | Wer wollte fich mit Grillen .                    | 303        |
| 20                                               |            | Wie hat bas Gott fo ichon .                      | 225        |
| ***                                              |            | Wie herrlich ift's im Balb .                     | 33.1       |
| Und borft bu bas machtige .                      | 91         | Bie fonnt ich bein                               | 120        |
| Uns beutschen Turnern ftolg .                    | 211        | Die mir beine Freuben                            | 121        |
| 10.                                              |            | Wie follen wir euch banten .                     | 122        |
| Maken 14 mile blak                               | 0.4        | Wie wir fo treu beifammen .                      | 123        |
| Bater, ich rufe bich                             | 94         | Bir fühlen une gu jebem Thun                     | 332        |
| Baterlands Sohne                                 | 95         | Wir hatten gebauet                               | 125        |
| Bier Borte nenn' ich euch .                      | 212<br>149 | Bir tommen, une in bir gu .                      | 226        |
| Bom alten beutschen Deer . Bom bob'n Olymp berab | 213        | Wir rufen bich                                   | 126        |
| Bon allen Landern                                | 97         | Wir find bie Konige ber Welt                     | 227        |
| Bon der Katbach zog ein helb                     |            | Wir find nicht mehr am erften                    | 228        |
| Bon bes Rheines Strand .                         | 150        | Bir (Eurner) find gar eine .                     | 231        |
|                                                  | 100        | Wir Turner, wir manbern .                        | 233        |
| w.                                               |            | Dir gich'n gum frohlichen Werte                  | 235        |
| Bas blafen bie Trompeten .                       | 99         | Bo Buiche fteh'n und Baume                       | 235        |
| Bas glangt bort vom Balbe                        | 100        | Bo frei fich wölbt bes himmels                   | 237        |
| Bas gleicht wohl auf Erben .                     | 330        | Wohlauf, Kameraben, auf's .                      | 305        |
| Bas bor' ich braugen vor bem                     | 300        | Bohlauf, noch getrunten                          | 238        |
| Bas ift bas filr ein burftig .                   | 215        | Wo ist bes Sangers Baterland<br>Wo kommst bu ber | 151<br>127 |
| Bas ift bes Deutschen 103.                       | 152        | Ma wildet it fater                               | 239        |
| Bas flingt burch                                 | 109        | Wo Muth und Kraft                                | 129        |
| Bas gieht bort unten                             | 218        | Bo folch ein Fener noch gebeiht                  | 332        |
| Bas zieht ihr die Stirne                         | 112        | Bo wir in dem Festgewand .                       | 237        |
| Wem Gott will rechte Gunft .                     | 219        |                                                  | A.V.L.     |
| Benn Alle untreu werben .                        | 113        | В.                                               |            |
| Benn beut ein Beift                              | 114        | Bu Mantua in Banden                              | 132        |
| Benn ich an ben letten Abend                     |            | Bu Befel auf ber Schang .                        | 155        |
| Wenn 's Mailufterl weht .                        | 302        | Bur Schmiebe ging ein junger                     | 306        |
| Benn une in trauter                              | 115        | 3wifden Frankreich und                           | 130        |
| Wenn unter Schwerterbligen                       | 115        | Bu Strafburg auf ber Schang                      | 307        |



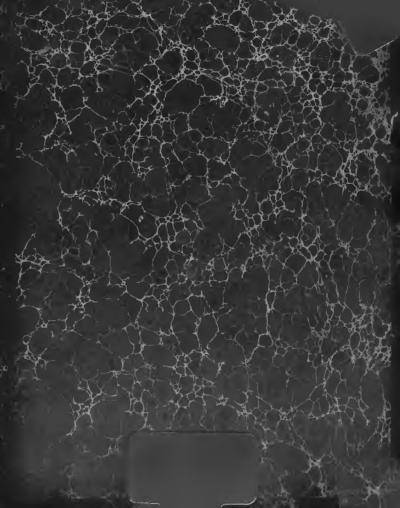

